

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

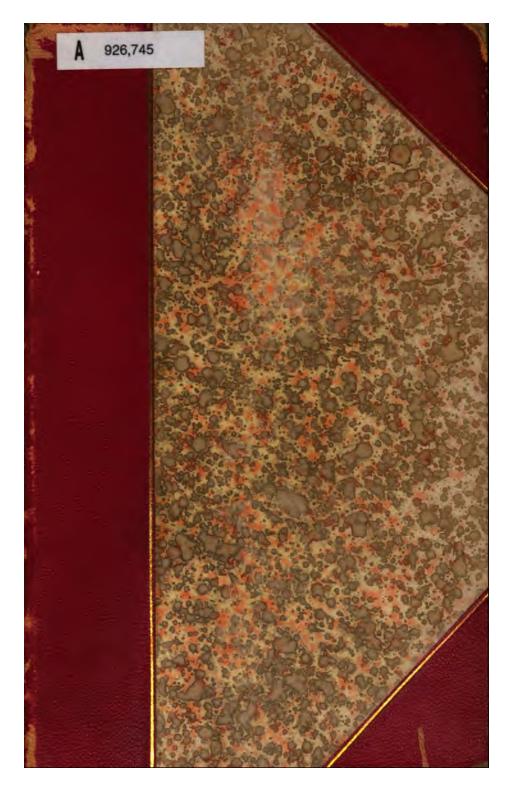

shv Cerman-American Gaelhe Library

Aniversity of **R**ichigan.

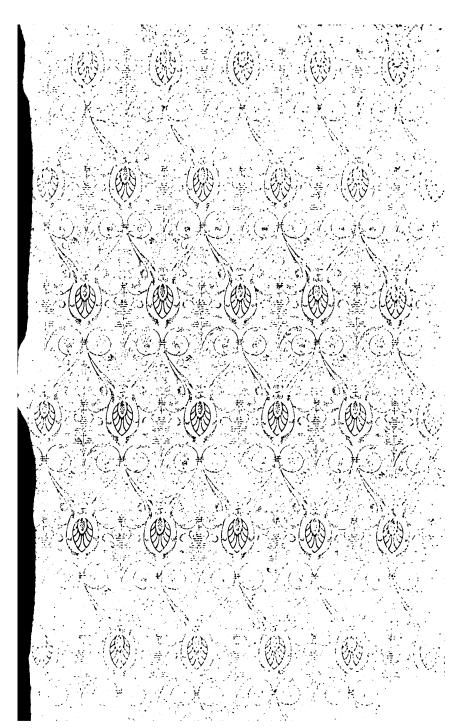

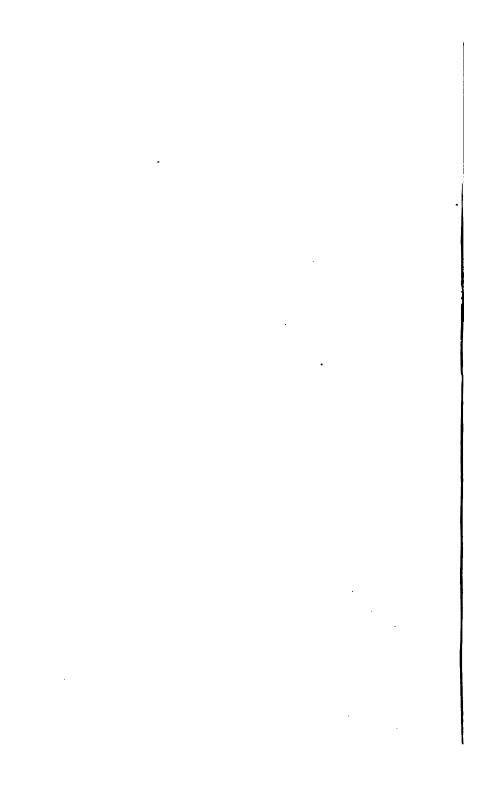

3.4.4.2,

.

· .
.

.

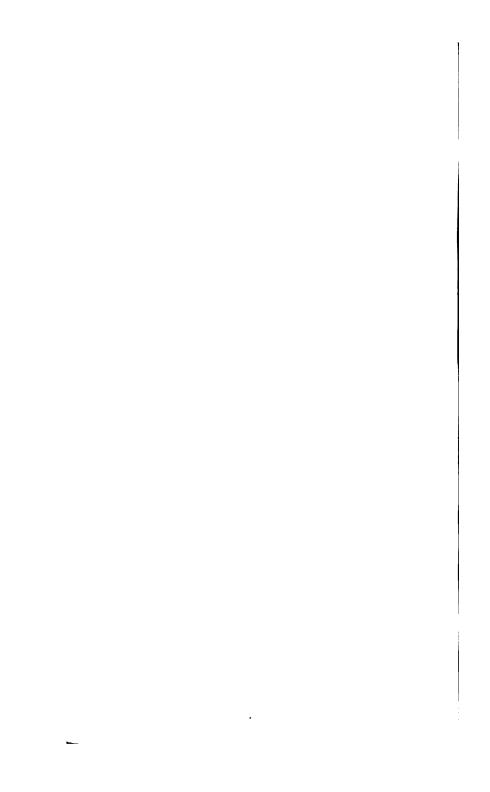

838 G60 S294 1858 •

.

. . . .

. . 

Andrew Control of the Control of the



# Goethe's Leben.

Ran

obandellelm I. M. Schaefer.

#### Erfter Band.

(Mit dem Bildniß Goethe's in feinem dreißigften Lebensjahre.)

3meite, aufe neue burchgearbeitete Auflage.

<del>- (0)</del>

Bremen. C. Sojünemann's Berlag. 1858. 838 G60 5294 1858 v.1 3hro Raiferlichen Sobeit

der Frau Großherzogin
3u Sachsen-Weimar und Eisenach,

## Maria Paulowna,

Groffürftin von Rugland,

der hochfinnigen Rennerin und Pflegerin alles Schönen,

mit den Gefinnungen der reinften Chrfurcht

gewidmet.

•

#### Mus ber

## Vorrede und dem Schlufwort zur ersten Auflage.

"Has Du lebst, ist besser, als was Du schreibst", äußerte Merck gegen Goethe. Daß dieser Ausspruch des feinsinnigen, scharfblickenden Freundes Wahrheit enthält, hat der Antheil bestätigt, den man fortwährend an den Schilderungen dieses Dichterlebens nimmt, vor Allem der Beisall, mit dem Goethe's "Dichtung und Wahrheit" ausgenommen wurde. Eben so sehr durch seinen Stoff als durch seine Form ist es ein Lieblingswerk der Nation geworden. In der Fülle anziehender Schilderungen, in die der Dichter uns hineinzieht, vergessen wir sast, daß er uns nur erst zu den bescheidenen Duellen, zu den jugendfrisch dahintanzenden munteren Bächen seines Lebens hinsührt und den klaren stolzen Strom, zu dem sie sich sammeln, nur ahnen läßt.

Ueber diese autobiographischen Erzählungen reicht jedoch auch in den Kreisen der Gebilbeten die zusammenhangende Renntnig von Goethe's Lebensercianiffen nicht weit hinaus, und die weniger deutlich vorliegenden Lebensepochen bes Dichters entstellt nicht selten die anekbotenartige Tradition, welche bekanntlich afthetische wie politische Gegner für ihre 3mede auszubeuten gewußt haben. Man tann nicht an Mue, welche in Goethe's Dichtungen Genuß suchen, zugleich die Forderung stellen, daß sie von dem hin und wieder zerstreuten biographischen Material fich Reuntniß verschaffen, baß fie bie zahlreichen Brieffammlungen, aus denen die tiefere Kenntniß seines Geistes und Charakters geschöpft wird, mit forschendem Sinne durchlesen und die Einzelheiten zu einem Gesammtbilbe zusammensetzen. Dem Lefer, ber schnell über fie binwegzukommen sucht, werben sie zu einem Labyrinth, worin ihm der biographische Raden, der allein hindurch und heraus zu führen vermag, entgleitet.

Dies biographische Gemälbe nach den und erhaltenen Beugnissen zu entwersen, das Leben unsers größten Dichters nicht sowohl innerhalb des Bereichs literarhistorischer Bissenschaft, als für den weiteren Kreis gebildeter Lefer so zu erzählen, daß Gründlichkeit der Forschung und anziehende Daxstellung sich nicht gegenseitig ausschließen, das war in dem Berke, dessen ersten Theil ich jest der Deffentlichkeit übergebi, das Biel, welches ich nach Kräften zu erreichen gestrebt habe.

Es waren unvergekliche Stunden, als mir in der ersten Arische jugendlicher Geistebentwickelung die Lectüre von Goethe's "Dichtung und Wahrheit" eine noch ungekannte Welt aufschloß. Die Begeisterung für bes Dichters Leben ward mir eine Aufforderung, in seine Geisteswerke tiefer und tiefer einzudringen und sie mir bis zum geringsten Fragment zu eigen zu machen. Ich hatte ben Menfchen in ihm lieben und verehren gelernt, ehe ich den Dichter kannte, und einen Schluffel zu seinen Berten gewonnen, ben mir keine Kritik wieder entreißen konnte. Mes, mas mich über sein Leben, über die individuellen Beranlaffungen und Beziehungen seiner Dichtungen aufklären konnte, wurde nach und nach ohne Aussicht auf künftigen schriftstellerischen Gebrauch ercerpirt, fo daß manche Blätter, welche zu biefer Ausarbeitung sich benuten ließen, schon vor mehr als zwanzig Jahren niebergeschrieben find. Wohin fich auch im weiteren Gange des Lebens meine Studien in alter und neuer Literatur wandten, ein bleibendes Interesse führte mich immer wieder zu Goethe zurud. Dies brängte mich zu dem Entschluß, bas, was von verschiedenen Seiten für Schiller geschah, endlich auch für Goethe, deffen Leben bis babin nur in dürftigen Stiggen bargestellt mar, zu versuchen; ich hoffte bas Bert zur Sacularfeier des Jahres 1849 überreichen zu können.

Das Erscheinen von Biehoff's Biographie Goethe's veranlaste mich, meine Arbeit wieber beiseit zu legen, weil sie baburch überflussig geworden zu sein schien. Ueberbies war bie Zeit politischer Stürme nicht geeignet, zu ber Darstellung

eines Dichterlebens einzuladen. Erst als neue Publicationen Goethe'scher Briefe unerwartete Aufschlässe gaben und dem biographischen Material einen ansehnlichen Zuwachs zusührten, als im Fortgange des erwähnten Werkes klar ward, daß es mehr für den engeren Kreis der Literarhistoriker bestimmt sei und durch kritische und ästhetische Erörterungen und Ercurse sich zu mehreren Bänden erweitere, als endlich der Name Goethe's wie zu einer Friedensseier über den Eingang in eine beruhigtere Zeit geschrieben ward, glaubte ich, daß ein zweiter Versuch noch daneben Platz sinden könne, ohne daß einer dem andern den Rang streitig mache.

Man könnte freilich entgegnen, daß es räthlicher sei zu warten, bis manche biographische Schätze, die durch Engsherzigkeit, Mißgunst und ähnliche Motive noch unter Versschluß gehalten werden, ans Licht gebracht seien. Allein man kann nicht aufschieben Geschichte zu schreiben, dis alle Archive geöffnet sind. Spätere werden glücklicher sein und Besseres leisten können. Indeß darf man schon jetzt behaupten, daß keines Dichters Leben in solcher Ausschlichkeit, Klarheit und Offenheit und bekannt geworden ist, wie das Leben Goethe's.

Was mir als beglaubigte Thatfache ermittelt zu fein schien, habe ich in meine Darstellung aufgenommen; was als ausschmückender Zusat verdächtig war oder aus unzuverlässiger Quelle floß, ist ohne lange Erörterung weggeblieben. Ich strebte in meiner Erzählung nach keinem andern Reiz als dem der Wahrheit. Auch die Schwächen sind nicht

verschwiegen worden; es gilt von Goethe das Wort Johannes von Müller's: "Es ist ein Lob für einen Mann, wenn man seine Fehler sagen darf, ohne daß er groß zu sein aufhört".

Ueberall, wo ich von dem in "Dichtung und Wahrheit" gegebenen Berichten abweiche, ift anzunchmen, daß ich anderweitigen, glaubwürdigeren Zeugniffen folge, die, soweit es in der Rurze möglich war, im Texte ober in den Unmerkungen erwähnt sind. In Goethe's Darstellung ift manchmal die historische Treue der schönen Form geopfert; andere Ungenauigkeiten find Gebachtniffehler. Es findet fich in diefer hinficht eine große Ungleichheit; partieenweife liegen Tagebücher und ältere Aufzeichnungen zum Grunde. Wenn ich meinem ersten Zwecke nicht untreu werben wollte, so mußte ich darauf verzichten, die kritische Untersuchung vor den Augen bes Lesers zu führen ober gar mich in eine Polemit gegen Irrthumer und ichiefe Beurtheilungen, beren bie Gvethe-Literatur voll ift, einzulaffen. Einige Andeutungen find in die Anmerkungen verwiesen, in benen ich auch die Schriften genannt habe, die mir bas fritische Geschäft um Bieles erleichtert haben. Uebrigens habe ich mich in ben Citaten auf bas Nothwendigste beschränkt, um nicht jede Seite mit Nachweisungen auszustatten, die doch nur von Wenigen Die Bekanntschaft mit Goethe's nachgeschlagen werben. Berten mußte ich voraussetzen, und da überdies den neuern Musgaben gute alphabetische Register beigegeben sind, fo konnte ich mich ber hinweisungen auf biefe fast gang enthalten.

Aesthetische Abhandlungen über Goethe's Dichtwerke babe ich ausgeschlossen. Eine Biographie braucht kein Repcretorium zu sein. Jedoch sind alle bedeutenderen Productionen seines Geistes nach den historischen und psychologischen Beziehungen, welche ihr Entstehen und die in ihnen Gestalt gewinnende Idee erklären, an geeigneter Stelle vorgesührt; es war mein Bestreben, das in Goethe's Werken so bedeutsame biographische Moment vornehmlich hervorzuheben.

Die Rindheits - und Jugendgeschichte Goethe's habe ich möglichst zusammengebrängt, ohne etwas zu übergeben, was für die Geschichte feiner erften Bilbung mefentlich und charatteristisch ist; manchmal mußte ich ausführlicher sein, wenn bie Erzählung in "Dichtung und Wahrheit" einer Berichtigung ober Ergänzung bedurfte. In dem zweiten Buche, welchem ich die Aufschrift "weimarische Lehrsahre" gegeben habe, Maubte ich um so mehr ind Einzelne eingehen zu muffen, als diese Periode erst jett aufgehellt und dem größeren Publicum nach ihrem tieferen Gehalte und im Zusammenhange fortschreitender Entwickelung bes Dichters noch wenig bekannt ift. Meistens als Jahre luftigen Soflebens aufgefaßt, ift es vielmehr die Zeit, worin sich sein sittlicher Charafter zu ber magvollen Saltung, fein Gemuth zu ber Milbe und Klarheit beranbilbeten, worauf zugleich seine menschliche wie seine bichterische Größe beruht, die Zeit, wo sein raftloses Sinanftreben zu dem Ibeal eines nach außen und innen thätigen Lebens mit Bewunderung erfüllt und bem Borte Berber's, baß er in jedem Schritte seines Lebens ein Mann sei, so wie Bieland's, daß an diesem Gottesmenschen nichts verloren gehe, vollgültige Zeugriffe giebt.

Schließlich bemerke ich noch, daß es mein stetes Beftreben mar, Goethe's Charafter und Geiftesentwickelung überall im Fortgange seines Lebens burch Thatsachen und feine eigenen Meußerungen ju zeichnen, in engem Unschließen an die zuverlässigsten Berichte, einzelne Erörterungen darein zu verweben und dadurch vor dem Geiste des Lefers das Gefammtbild entstehen zu lassen, nicht aber mich in ber Mugemeinheit der Phrasen zu bewegen; "benn" - sagt Goethe selbst - "mas ist bie beste Charakteristik im Bergleich mit bem Detail eines bebeutenben Lebens? " Dhne apologetisch ober polemisch zu verfahren, hoffe ich burch die Bahrhaftigkeit in den Einzelnheiten und eine rein objective und chronologische Zusammenstellung des Thatsächlichen ben einsichtsvollen, von Vorurtheilen unbestochenen Lefer am besten in Stand gesett zu haben. Goethe's Charakter und Bilbungegang in klarem Bilbe aufzufaffen ober fein Urtheil zu berichtigen. Noch giebt es Biele, für welche die aus trüber Quelle gefloffenen, halbmahren ober erlogenen Anekboten über Goethe's Lebensverhaltniffe und Charaftereigenthumlichkeiten mehr Reiz haben, als bie edelften Buge liebevoller Fürsorge, pflichttreuer Aufopferung und reinen Strebens für das Söchste der Menschheit; welche in ihrer Unfähigkeit, den

sittlichen Kampf, durch den eine reichbegabte Natur sich hindurchzuarbeiten hat, zu begreifen, an alle Größen nur mit dem pharisaischen Bewußtsein ihrer passiven Sittlichkeit herantreten. Indeß ist die Zeit wohl vorüber, wo es für geistreich galt, Goethe heradzuwürdigen und das einzige Gut, das unserer Nation die Hochachtung der Nachbarvölker erworben hat, lächelnd schmälern zu sehen.

Bremen, 1851,

### Porrede

zur

### zweiten Anflage.

In der Anerkennung, welche meine Biographie Goethe's sowohl bei der Kritik als in den weiteren Kreisen des deutschen Publicums gefunden bat, ist mir der schönste Lohn für mein vieljähriges Bemühen, Goethe's Leben kritisch zu erforschen und auf streng-historischem Wege den Entwickelungsgang seiner Geistes und Charakterbildung zu verfolgen, zu Theil geworden. Wenn ich das Zeugniß verdiene, welches Opzoomer in seiner geistvollen Einleitung zu van Sees holländischer Uebersehung (Utrecht dei Dannenfelser 1856) meinem Werke giebt, es sei eine treue, wahrhaste und ungeschminkte Darstellung, mehr als alles Andere geeignet, in das Verständniß von Goethe's Dichtungen einzusühren, so darf ich hossen, hinter dem Ziel, das ich bei meiner Arbeit vor Augen hatte, nicht allzu weit zurückgeblieben zu sein und

einigen Antheil an ber unbestreitbaren Shatsache zu haben, baß sich seit einigen Jahren eine richtigere Einsicht in Goethe's Leben und Charakter weiter und weiter verbreitet, baß das seichte Geschwätz alberner Borurtheile und engherziger Anstlagen vor dem Einklange der allgemeinen Verehrung mehr und mehr verstummt.

In allem diesen habe ich die lebhasteste Aufforderung erkannt, das Werk für die neue Auflage aufs sorgfältigste durchzuarbeiten, den Inhalt zu berichtigen und zu vervollständigen oder die Form der Darstellung zu verbessern. Uebrigens möchte hier die Bemerkung am Orte sein, daß ich nicht für bloße Unterhaltung geschrieben habe und auf den pikanten Feuilletonstil, hinter dem sich die Oberstächlichkeit zu verstecken sucht, gern verzichte.

In dem vorliegenden ersten Bande wird man die beffernde Hand fast auf allen Blättern erkennen. Bornehmlich haben die Abschnitte, welche Goethe's Ausenthalt in Westlar, den Beginn seiner weimarischen Periode und die letten Jahre vor seiner italienischen Reise schildern, eine Umarbeitung erfahren, da seit dem Erscheinen der ersten Auflage sich mehrere ergiedige neue Quellen geöffnet hatten. Daß ich die Ansichten und Auslegungen, die man neuerdings über Goethe's Berbältniß zu Charlotte von Stein — "das reinste Berbältniß, daß er je zu einem Weibe gehabt" — zu verbreiten sucht, nicht zu den meinigen gemacht habe, wird niemand wundern, der mit Goethe's Briefen an die Freundin, dem köstlichen Denkmal der ebelsten Seelengemeinschaft, sich vertraut gemacht hat.

Durch unerquickliche Polemik habe ich ben Lesern nicht beschwerlich fallen wollen. Von der Darstellung selbst habe ich sie möglichst fern gehalten und in den Anmerkungen nur solche Puncte besprochen, wo eine kritische Erörterung um der Sache willen nothwendig schien. In diesen sinden sich auch die Nachweise der wichtigsten Quellen und der gediegensten Abhandlungen über einzelne biographische Momente. Alles unnüte Sitiren ist jedoch vermieden, so leicht es auch gewesen wäre, jedes Blatt mit einem reichen Sitatenprunk auszustaten.

Möge das mit Liebe gepflegte Werk in seiner neuen, wesentlich verbesserten Gestalt eine wohlwollende Aufnahme finden und auch ferner zum Verständniß des Lebens und der Werke unsers größten Dichters beitragen.

Bremen, ben 10. November 1857.

J. W. Schaefer.

Bo ift das sublichere Bolt, das uns nicht den großen Meister der Dichtung beneiden sollte, bessen Berte alle ein tiefes Gefühl der Natur durchdringt, in den Leiden des jungen Berther wie in den Erinnerungen aus Italien, in den vermischten Gedichten wie in der Metamorphose der Gewächse? Ber hat beredter als er seine Beitgenossen angeregt des Beltalls heilige Näthsel zu lösen und das Bundniß zu erneuen, das im Jugendalter der Menscheit Philosophie, Physit und Dichtung mit einem Bande umschlang?

Alexander von Bumbolbt.

# Erstes Buch. Kindheit und Jugend.

٠, . 

#### Erftes Capitel.

#### 1749 - 1765.

Ein Dichterkeben zieht sich in die Stille der innern Welt zurud. Gs tritt nicht hinaus auf die geräuschvolle Bühne des diffentlichen Lebend, oder, wo es geschah, selten zum Bortheil des Dichters und der Dichtung. Je weniger wir indes den Wellenschlag auf der Oberstäche gewahren, um so hestiger ist in der Tiese der großen Dichterseele die Bewegung. Die Berbältnisse des Hauses wie die Beziehungen zu den weiteren Kreisen des Lebend, die Justände des Vaterlandes wie die Ereignisse der Boller, die kleine Best des herzens wie die große der Geschichte, Alles wirkt vereint dorthin zurud, derührt und erregt des Dichters Gemüth und bildet seine Weltanschauung, so daß seine Stimme eine Sprache seines Zeitalters, seines Bolles und zugleich der veredelten Menschheit überhaupt wird.

Bon den größten Geistern entfernter Jahrhunderte ift seiten eine genügende Kunde auf und gekommen, durch welche Bildungoschule ihre Jugend hindurchging, wie Welt und Leben auf sie einwirkte; wenig erfahren wir von mühsamen Bersuchen, von den hindernissen, durch welche sie sich zu der Größe und Bollewdung, in der sie und in ihren Meisterwerken entgegentreten, hindurcharbeiten mußten. Die Personlichteit der Dichter tritt daher vollig hinter ihr Wert zurut; wir gewinnen zu ihnen kein nahenes personliches Berhaltnis. In-

bem uns von den Productionen ihres Geistes wenig mehr als das Bedeutendere erhalten zu sein pflegt, ist und kaum eine richtige Kenntniß der Uedungsschule ihres Geistes gewährt, um aus dem Versuchen und Ueden das endliche Gelingen, aus dem Unvollkommenen die vollendete Schöpfung hervorgehen zu sehen.

Günstiger ift unfer Berhaltnig zu ben Dichtern ber neueren Dag es auch ben Unschein haben, als ob burch bas genauere Gingeben auf bie Gingelnheiten bes Lebens, burch bie Betrachtung auch ber fcmacheren. Productionen ber Berehrung Eintrag geschähe und ber Benius in die Sphare ber Bewöhnlichkeit bergbgezogen wurde, fo ift bafür ber Rachwelt burch ben flaren Ginblid in feine Berkstatt ein Genun bereitet. burch ben erft bas völlige Berflandniß bes Dichters und feiner Werte moglich wird. Sie vermag bie Anregungen und Bilbungeelemente, die der Einzelne von Borgund, Mitwelt, von ber nächsten Umgebung, wie von entferntepen Ginfluffen empfangen bot, in Unichlag zu bringen; fie balt feine unvolltommenen Berfuche neben big vollendetften Grzeugniffe feines Beiftes, um Gines aus dem Andem qu erklaren und in Allem den Stufenaana, die Bendungen und Richtungen feiner geifligen Thatigfeit zu verfolgen. Auf Diesem Bege gewinnen wir eine Totale anschauung feines außern und innern Lebens, welche ein tieferes Gefühl ber Berehrung gerwegtigeft enthült fich und ber gange Reichthum einer schönen menschlichen Erifteng von ben Trappen ber Rindheit bis zu ber Fulle und Sicherheit gereifter mannliter Geiftestraft. famile of the state of the states In Raum gight est irgend ein Dichterleben .: bag, burch einen folden Reichthum innerer Doche, durch eine folde Kulle gei-Riger: Bewegungen und Strebungen Die Betrachtung feffelte: wie bas Leben Gaethe &, teines, bas in allen feinen Theilen fich bmit folder Rlarbeite por unfern Augen offen barlegte, Ausgedohnte bis gur , außensten , Grenze menfchlichen Dafeins, entfaltet es in Boer : Periade eine eigentblimliche Bluthe und

felbft bab Stelfenalter ift bier teilt landlames Berwellen. fon Bern eine lebendige Reaft treibt itoch an bem ehrwlitbigen Stamme immer neue 3weige bervor. 3war wird in bem Bel ben Goethe's nicht, wie bei andern hervorragenden Dannern, beren Genfus und Thatfraft fith burch bie Bemmungen bet Mill Babn bricht unbezum vorgefteiten Biele brangt, unfeit Theilnabine burch ben energischen Fortfchritt bes Drama's ervent und defvaint. Worthe's Leben hat mehr ben rubigen Fortiging bes Good, in welchem felbft retarbirente 3wiftheit! falle zumt Gewinn für das Gange dienen. Der Rampf iff freilich auch ihm nicht erspart; es verläuft' nicht mit ber Gemadlichteit einer Soulle; aber eb bat fein gewaltfames Uebetfffirgen. tein frurmifches Ueberforingen ber Mittelfiufen. 11 Co war ibm von feiner frühesten Entwitklung an durch ben debeinniffod ! leitenben Rug feines Annern feine Babn borges geichnet immb bas außere Bebensnefchich tam ihm mit fo viel Gunft entgegen, bag er mit Recht auf fich bie Botte an wenden fonnte: "Bas man in ber Jugend wunfcht, bat maff 1 11 11 11 11 int Albet bie Rille." mid Wenn fcom an und für fich bas Leben Goethe's, "blog von Teiner menfchlichen Geite betrachtet, ein gehaltbolles und bebeutfantes ift, fo gewinnt es einen befonbern Reig burch bie enge Beziehung, worin bei unferm Dichter alles Griebte gu feitlen Beifleswerten fieht. Leben und Dichten mar ihm eine. Seine poetische Empfanglichteit sentte fich mit gabllosen Burgelfafern in bas wirkliche Leben ein, soa Nähruna atte ben geringfugig fcheinenben Greigniffen, aus jebet Erregung, 'lebem Rampfe Des leichtbewegten machte Beobachtungen über bie mannigfachen Charaftere, mit benen er in Berührung fam, wie über bie Gefchide bes menschlichen Daseins, bas er in seinen größten wie in seinen kleinsten Kreisen betrachtete, und verband so das Ginzelne mit bem großen Gangen ber Menschheit. Das Wert bes Dichtere nothigt une baber überall in feine eigenen Erlebniffe einzugehen und in ihnen den Schliffel zu beffen Berftändniß zu suchen. Seine Biographie wird ein Commentar seiner Dichtungen.

. Hierzu tommt endlich noch, bag Goethe im Mittelmuncte ber inbaltreichsten Beriode umferer neueren Literatur flebt, nicht bloß als bas hervorragende Saupt, fonbern in innigfter Begiehung ju Allem was fie Großes und Bedeutsames bat. Bon ben Jahren, wo er ale ein Schüler Gellert's fich nach beffen Theorie bes beutschen Stile ju bilben suchte, bis gu ben Beiten ber Rückert und Platen, welch eine Veriode ber Rationalentwickelung! welch ein faft beispielhofer Umschwung ber Literatur! Reine bebeutenbe Erscheinung bes geistigen Lebens ging unbeachtet an Goethe vorüber, wenn auch auf ber letten Lebensflufe bie Rudwirfung fcmacher warb. ben sausgezeichnetsten Mannern fand er in freundschaftlicher Berbindung, die ihm ale geistiger Berfehr, ale anregenber Gebankenaustaufch flets als eine ber werthvollften erschien ; mit bem jungeren Gefchlecht, bas feine Rabe und feine Theilnahme suchte, trat er burch leitenben Ginflug und liebevolle Körderung in mannigfache Beziehung. Gein Leben wird baber ju einer Geschichte einer gangen Literaturperiode, und nicht allein ber Entwidelung ihrer Doefie, sonbern ber geistigen Bewegungen und Strömungen überhaupt. 3e mehr jene Beit nach und nach in eine gewiffe Berne gurudtritt und Bieles, mas vormale glangte, in Bergeffenheit finkt, um fo beller und glangender fleht Goethe vor ber Nachwelt; ihre Berehrung ift in eben bem Dage gestiegen, ale fie ertaunt bat, daß Abel des Charafters, daß Gute und Barme des Bergens mit feiner geiftigen Große aufe innigfte verbunden maren.

A CONTRACTOR OF STREET

In ber Mittagestunde bes 28. August 1749 trat Goethe ins irdifche Dasein. Bon feinem Großvater mutterlicher Seite, bem faiferlichen Rath und Stadtschultheiß, Johann Wolfgang Textor, ber ihn folgenden Tags aus ber Taufe hob, exhielt er die Ramen Johann Wolfgang.

Ueber seiner Kindheit waltete ein gunstigerer Stern, als über der seiner nachgebornen Geschwister, welche in frühen Jahren dahinstarden dis auf eine ein Jahr jüngere Schwester, die nach der Mutter des Baters, welche die Geburt der beiden Entel noch erlebte, den Namen Cornelia erhielt. Auf ihn, den Grsigebornen, war vor allen die kräftige Wohlgestalt des schon in gereiften Mannesjahren stehenden Baters und die Gesundheitöfülle einer jugendlichen Mutter übergegangen. Der Knade machte Aufsehen, wenn er umbergetragen wurde. Selbst die Blattern, die damals noch gewöhnliche Kinderplage, welche ihn mit aller Gestigkeit ergriffen und seinen Körper so dicht bedecken, daß er mehwere Tage wie blind daniederlag, verschonten das liebliche Gesicht; sie sielen wie eine Maste ab, ohne eine sichtbare Spur auf der Haut zurückulassen.

Eine noch werthvollere Mitgabe begleitete ihn ins Leben, eine Fülle geistiger Anlagen, welche schon in frühen Anabenjahren mit bewundernswürdiger Frische und Regsamkeit hervortraten und schon den ersten Kindeseindrücken und Kindesspielen eine Bedeutung gaben. Der muntere Geist der Mutter, der bei dem ernsten Wesen des bereits vierzigjährigen Catten kein Berständniß und keine Erwiderung fand, schloß sich um so inniger an das Gemüth des vielversprechenden Kindes an und führte seinem ledhaften Geiste stets neue Nahrung zu. Erscheint schon seine dichterische Anlage, seine heitere Empfänglichkeit sur das Leben, sein freier, offener Sinn als ein von der Mutter überkommenes Erdtheil, so war diese es auch, durch, deren lebendige Erzählungsgabe die Einbildungskraft

bes Kindes angeregt und zuerst in die Märchen- und Zauber- welt eingeführt warb. 1)

Johann Cafpat Goethe, ber Bater unfere Dichters, hatte fich ben juriflischen Studien gewihmet und war wit Mann von gründlicher Gelehrfamteit, welche er, wenig von Raturgaben unterflüt, burd angeftrengten Aleif fich' erwors ben hatte und noch in fpateren Sahren erweiterte. In bem fireng abgemeffenen rubigen Gange feines Bebens fcheint eine in feinem breißigsten Sahre (1740) unternommene Reife nach Stalien ber einzige erregtere Moment gewefen au fein. binterlieft ibm furd gante Leben Die angenehnisten Erinnerun. gen; bie heiterften Ginbrude; bie Ausarbeitung feiner Reifebeschreibung war ihm noch in fpaterer Lebensperiobe eine Bieblingsbeschäftigung. Geine Wohnung war mit 'italienistheit Lanbichaften, mit Unfichten romifcher Plage und Bauwette geschmudt, die icon seinem Angben eine lebhaftet Berlangen nach bem Canbe ber Berbeigung einflögten, bas biefer als Mann noch fo ahnunge- und fehnsuchtevoll betrat. Dbwohl ohne bichterisches Talent, hatte Goethe's Bater nicht taltfinnig und unempfänglich bas Land ber Runft und Poeffe burch-Taffo war fein Lieblingebichter; auch bie beutiden Dichter ber Bageborn - Ballerichen Periode, in bie feine Jugendbilbung fiel, fanden ber Reihe nach einen Dlat in feiner Bibliothet. In biefer Umgebung führte er eine abgefchloffene Lebensweise, wein geradliniger Frankfurter Heichsburger ". Bu feiner anerkennenswerthen Gerabheit und Rechtschaffenbeit gesellte fich ein schroffes, eigenwilliges, besonders gegen Botnehme flolzes Befen, worin ihn bie Burudgezogenbeit von bffentlichen Geschäften, zu ber er fich, befriedigt burch ben Titel und Rang eines taiferlichen Rathe, aus freier Bahl entichloffen hatte, nur mehr und mehr beftarten mußte. Die fvatgeschloffene Che (1748) mit einem zwanziff Sabre jungeren flebzehnjährigen Mabden, Ratharina Glifabetha Tertot, butte feinen Charafter nicht mehr zu anbern vermocht. Dus

Herristher feines Wefendjeim bas' übrigend die lebendfrohe Frau aufribmvindernswürdige Weise sich zurschillen unde zu finden wußte, made für die Glieber der Familie nicht felten hartnund brüdende der fentliche de

29etig gefprachig und gefellig, fühlte er ovch winnt Drang, feine Renntniffe burch Unterricht ben Geinigen mitzutheilen. Gelbst bir junge Krau batte fich aufänglich biefem Lehrtrieb bequemen muffen: Mit dem Goone begann er ben Unterricht in fo kurtem Alter und mit folder; ber gewöhnlis den Geiftebentwidelung gwar vorgreifenben, both won pabae gogifchem Tacte geleiteten Confequeng, bag ber fleine Bobf: adna unter bie frühtrifen Bundertinder gegable werben mag. Regelnichtige Bertionen beideranften icon bie Spielling bes vierjährigen Anaben, ber bann im geräumigen Bimmer ber fanften, freundlichen Grofmutter Erfas und Geholung fuchte. Michte febrch mar mehn: geeigneth ber finblichen Phantafit Die lebhaftefte Anregung zu geben, als bab Duppenfpiel, mit beffen Borftellung ber Enabe jum Beibnachte fefter 1753 über rafitt wurde, und bidbigu wiederbotten Feftgemiffen in feinen Handen blieb. Im Gingang von " Withelm Meisters Lehr ichrea bot und Goethe eine liebliche! Schilberung biefer : bedeutungevollen Rindheirefreude: burch ben Murit :feintes i Debpelgangerengegebenmen Ich weiß, wie fonberbar es mir vortam, als man und nach Cimpfang ber gewöhnlichen Chriftgefchente vor einer Thur nieberfigen hieß, bie aus einem anbern Zimmer hereinging. Gie erbffnete fich; allein nicht, wie fonft, zum Sitte und Biebeblaufen; ber Gingang wur burch eine uner wartete Restlichkeit ausgefüllt. Ge baute fich ein Dortal in bie Bobe, bas von einem nipftischen Barbang verbeitt biedt. Erft flanden wir alle von fecht, und wie unfere Reugierbe größer ward, um zu feben, was tooble Blinkenbes und Raffelnbes fich hinter der halb Burchfichtigen Hulle verbergen möchte, wies man jebem fein: Stublchen an und gebot und in Gebulb gu warten. Go fag nun Alles und war fill; eine Pfeife gab

bas Signal, der Bordang rollte in die Sibe und zeigte eine bochroth gemalte Auslicht in den Tempel. Der Hohepeiester Samwel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen kamen mir höchst ehrwürdig vor. Kurz darauf betrat Saul die Scene.... Run siel der Bordang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eitte, wie betrunken und taumelnd, zu Bette: ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die und zue Ruhe gebracht batte".

Jenes Duppenspiel war der Großmutter lettes Beihnachts: geschent; fie flarb im Frühling (26. Marz) bes Jahres 1754 in ihrem sechsundachtzigsten Jahre. Da ber Cohn mit feiner Familie bis dahin eigentlich bei ihr im Saufe wohnte, fo hatte er aus Rudficht für fie von dem alten winkligen Saufe (am Birichgraben) nichte verandert. Es bestand aus zwei burchbrochenen Saufern; eine thurmartige Treppe führte gu ungusammenbangenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stodwerte war burch Stufen ausgeglichen. Nach bem Tobe ber Mutter ward der längst beabsichtigte Neubau des Hauses so= gleich in Angriff genommen. Um nicht, wie es bei neuen Bauten gefetliche Borfchrift war, ben über bas Fundament vorspringenden Raum ber oberen Stockwerke einzubugen, bebiente fich ber Bater ber Ausflucht, die oberen Theile bes Saufes zu unterstüten, von unten berauf einen nach bem anbern wegzunehmen und bas Reue gleichfam einzuschalten, fo bag, wenn gulett gewiffermagen nichts von bem Alten übrig blieb, ber gange Bau noch immer für eine Reparatur gelten tonnte. Un ber Feierlichkeit ber Grundfleinlegung nahm auch ber kleine Bolfgang Theil; ale Mauxer gekleibet, bie Relle in ber Band, mauerte er ben Grundstein mit eigener Sand ein. Damals vermochte er noch nicht zu ahnen, bag bas über dem Eingange befindliche Bappen mit den drei Lyven für ihn ein Symbol seiner künftigen Bestimmung sein werder Um desto besser den Bau beaufsichtigen und leiten zu können, wollte der Bater mit seiner Familie das Haus nicht räumen und seize anfänglich seinen Plan hartnäckig durch. Als aber zulest auch das Dach theilweise abgetragen wurde und ungeschiet alles überspannten Bachstuckes von abgenommenen Tapeten der Regen dis zu den Betten gelangte, so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden auf eine Beit lang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schieben.

Die kurze Zeit des Besuchs einer Schule ließ in Goethe keine freundlichen Erinnerungen zurud. Er beklagt sich über das Gemeine, ja Niederträchtige, das der edel und gesittet gehaltene Anabe, ohne daß ihm Wassen zur Abwehr zu Gerbote ftanden, von der nwohen Masse von jungen Geschöpfen zu leiden hatte. Bielleicht entstand dies Nisverhaltnis dardurch, daß der seinen Alterdgenossen geistig vorausgeschrittene Knade nicht ohne einige Ansprüche auftrat, wogegen diese überlegene physische Arast gegen ihn geltend machten.

Wie tief schon damals die äußere Welt in den Kreis seiner kindlichen Borkellungen, hineingriff, darauf läßt die Erschütterung und ernste Gemüthöltimmung schließen, womit ihn die Nachricht von der durch das Lissadoner Erdbeben angerichteten Zerstörung (1. Rov. 1755) erfüllte. Er trug sich mit qualenden Zweiseln an der Borsehung und Güte Gottes wobei freilich unbeantwortet bleibt, wie viel dazu die ihn häusig umgebenden Gespräche der Erwachsenen beigetragen haben undehen. Weit mehr als auf solche vorübergehende Sindrücke ist darauf Gewicht zu legen, daß er nicht das Geschied manches großen Genius theilte, seine Kindheit in der Schule der Entbehrung und des harten Iwanges zu verleben, aus der sich meist eine Verbitterung des Gemüths auf die spätere Lebensperiode überträgt. Er hatte nicht erst sich seinen

Weg mulfam zu erkampfen; bie Welt brat ihm freindlich und förbernd entgegen; er wuchs nicht heren in der Stille einer landlichen Ratur, nicht in einem enggeschloffenen, und beschränkten Kreise.

Die alte blübende Reiche - und Raifentadt Brantfurt führte in ihren bistorischen Erinnerungen und Denkmälern bie Belt ber Bergangenheit, in ihrem regen Sanbelsverkebe bas Leben ber Gegenwart in bom lebhafteften Baufviel an feinem empfänglichen Geifte vorüber. Die bffentlichen Gebaude, vor allen ber Romer, maren eine Chronif ber beutschen Geschichte. Die Meffe, ein Rest für die ichaulustige Jugend, breitete bie Gegenstände bes modernen Lurus und was nur alles die Neugier ber Kinder reinen konnte, vor ihm aus; wes bilbete fich die Borftellung von bent was die Erbe alles hervorbringt, was fle bedarf; und was die Bewohner ihrer verschiebenen Theile gegen einander auswechseln." Das Frankfutter Burgerleben din feiner mannigfachen Difchung ber Stande und Geschäftelreife war eine deutsche Belt im Reinen, bie er mit aufmertfamem Blid und freifinnigem Antereffe für sociale Zustände durchmanderte. Die Bolldluftbarkeiten, welche bas reichefiabtische Treiben trot feiner fonfligen Ginförmigkeit und Steifheit manchmal phantaftisch herausputten. liegen ihm die heitersten Erinnerungen gwelld, die ihm bis int bochfte Alter theuer blieben. Der Frankfurter Markt mußte auch bagu bienen, feinen Sang zu alterthumlicher Gage gu nahren, indem er bier frubzeitig bie deutschen Boltsbucher tennen lernte und mit ber schonen Melufine. Magellone, Rortunatus, Raifer Octavian, Rauft, bem ewigen Buben ic. vertraut wurde :"Reime ju Dichtungen fpaterer Rabte."

Der Knabe Goethe wurde von bem Bater früh zu biffen eigenen Beschäftigungen herbeigezogen. Rach dem Reubau bes Hauses war er ihm behülflich bei der Aufstellung der Bibliothek und der Anordnung der Gemälde. Da der Bater anch den lebenden Franksuter Maletn mehrere Aufträge gub

und naurch den Sohns dabei Manches ausrichten ließ, so kam dieser Saburch in einen vielseitig anregenden Verkehr mit dent seiben. Ex machte Vorschläge zu neuen Bildern und gewann schott durch die Eindmide der Kindheit ein lebhaftes und nachhaltiges Interese, für die Kunst.

Est war eine wohlthätige Gegenwirkung gegen die zerstreueiden Weschäftigungen der Einhildungsbraft, daß bald nach Bollasdungs des neuen Hauses der geordnete Lehrgang der häuslichen Lectionen wieder begann. Der Vater nahm die Kinder wieder aus der öffentlichen Schule, gegen die er vom vornherein eine Abnesgung hatte, und ertheilte ihnen den Unterricht selbst, sogar die Unterweisung im Tanzen nicht ausgenammen; für einen Theil der Lectionen soggte er durch Fachlehrer

Mit richtiger Beurtheilung ber Naturanlagen bes Cobnes führte er ibn nus bem grammatischen Regelwerke ber tateinischen Sprache; möglichst raft, au felbständigen: Uebungen ... wobei besondere eigeng Erlebniffe und Beobachtungen deffelben zum Grunde gelegt wurden: Durch einen gunftigen Bufall ift und Einiges von ben fleinen Auffaten Goethe's aus feinem achten und neunten Sahre erhalten worben : fie geigen eine für fein Alter überraschende Gewandtheit. In den drei Gesprächen, die uns porliegen,2), tritt dieufrühe Ausbildutig feines Talents, Meine Borfalle in munterm Dialog an idramatisiren "beutlicht berpor. Die Rachahmungen: bes Tereng fallen in etwas fpatere Sahre. Aus andern Auffaten erfeben wir, bag fcon 1758 bie Befchäftigung, mit bem Frangofischen und fogar bem Griechischen begonnen batte. Angiebend find unter biefen fleium Arbeiten bie Morgangludwunde. Die er für jeben Tage bes Monats August 1758 in lateinischer (aum Cheil auch griechischer) und beutscher Sprache aufzeichnete, um ben Bater dannit zu erfreuen. Gleichzeitig lernte en nuch die Glemente Des Stalienischen gleichsam fpielend i inbemner bem Unterrichte auborchte ben ber Boter in

bemfelben Zimmer, worin er seine lateinischen Lectionen zu lernen hatte, ber Schwester Cornelia ertheilte. Go ist überdies kaum anzunehmen, daß ber Bater die Unterweisung in seiner Lieblingssprache grade dem Sohne, dem er frühzeitig eine Reise nach Italien in Aussicht stellte, vorenthalten haben sollte.

Bon ber in allen Rachern wohlausgestatteten Bibliothet bes Baters tonnte fein Bolfgang ben freieften Gebrauch machen; er icheint bie Lecture bes Rnaben nicht, wie man aus feiner fonftigen Strenge ju foliegen geneigt fein mochte, übertwacht zu haben. Da war benn auch wieber bafür geforgt, daß die kindliche Phantafte im Reich ber Abenteuer luftig umberschwärmen konnte. Die mythologischen Geschichten bes Alterthums fchmeichelten fich mit ben zweibeutigen Beigen ber Dvibischen Metamorphosen ein; Birgil und homer, wenn gleich in einer Profauberfetjung, blieben nicht ungenoffen; Fenelon's Telemach ward geschätt. Robinson Crusoe, Die Infel Relsenburg, Anson's Reise um die Belt und andere Meisebeschreibungen brachten Kunde von Abenteuern in fernen Ländern, und durch die Merian'schen Ampfer der Gottfriedfcen Chronit prägten fich die Sauptbegebenheiten ber Ge-In Italiens Paradiese lodten bie oft und schichte ein. gern wiederholten Schilderungen bes Baters, und mit um fo größerem Reig, ba fie bie Ausficht auf fünftigen Genug eroffneten. Rach und nach tamen auch bie neueren Dichter an bie Reihe, welche in ichonen Ginbanben in bes Baters Bibliothet aufgestellt waren. Bie febr Taffo's befreites Nerufalem, das der Anabe in Roppen's Uebersebung las, feine Phantafie in Betvegung fette, vernehmen wir aus ber bered: ten Schilderung Bilbelm Deifter's. "Befonders feffelte mich Chlorinde mit ihrem gangen Thun und Laffen. Die Mannweiblichkeit, die rubige Aulle ihres Dafeins thaten mehr Birtung auf ben Geift, ber fich zu entwideln anfing, als bie gemachten Reize Armibens. Ueber hundert und hundertmal fagte ich mir bie Geschichte bes traurigen Aweitampfe awiften

Tancreb und Chlorinde vor . . . . . . Ich tonnte nie bie Worte ansipruchen :

Allein das Lebensmaß Chlorindens ift nun voll,

Und ihre Stunde tommt, in der fie fterben foll daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich floffen, wie ber ungludliche Liebhaber ihr bas Schwert in Die Bruft flößt, der Sinkenden ben Belm loft, fie erkennt und jur Taufe bebend bas Waffer holt." Die jungsten beutschen Dichter, Canit, Drollinger, Galler, Sageborn, Gellert, Cramer, Creux, wurden fleifig burchgelesen und theilweise memorirt, weghalb der Knabe oft zur Unterhaltung der Gesellschaft aufgerufen wurde. Rlopftod's Meffiade ward nicht in bes Baters Bibliothet aufgenommen, weil er die reimlosen Berse nicht für Poefie gelten laffen wollte; boch tam fie fpater beimlich ine Saus und verfehlte ihre begeisternde Wirfung nicht. Un biefen Dichtern entwidelte fich die Darftellungsagbe bes Rnaben frubgeitig zu einer munbersamen Gewandtheit und Reinbeit ber Form; er fing an, die rhetorische Behandlung ber Aufgaben mit ber poetischen zu vertauschen.

Reben den übrigen Lehrstunden genoffen die Rinder auch eines fortwährenben Religionsunterrichts; wooch mar ber firchliche Protestantismus, ben man ihnen überlieferte, eigentlich wur eine Urt von trodener Moral; an einen geiftreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre fonnte weber ber Seele noch bem Bergen gufagen." Mit ber Bibel warb indes Molfgang genau vertraut; die Merian'ichen Aupfer ber großen Roliobibel belebten die biblischen Erzählungen in feiner Ginbildungefraft; besondere jog ihn die Geschichte ber Patris archen bauernd an, fo bag er einen umftanblichen Auffah verfaßte, worin er zwölf Bitber aus ber Geschichte Sofebbs beschrieb, von benen einige von den Frankfurter Malern ausgeführt wurden. Bielleicht geschah bies erft um bie Reit, mo er, wie fpater zu berichten ift, Die Geschichte Josephe epifc zu behandeln versuchte. Commence of the second

Das Intereffe an ben religiofen Morftellungen und Geremonien bes alten Testaments, welches burch bilbliche Darstellungen belebt warb, veranlaßte den Anaben gu einer Rachahmung ber jubifden Opferhandlung. Raturprobucte, meift aus des Baters Naturaliensammung berbeigesucht, wurden auf einem febnladirten Duftepult aufgefchichtet, und Räucherbergen, in einer Porzellantaffe aufgestellt, fronten ben Gipfel. Diefe wurden, sobald bie Sonne bell ins Zimmer fchien, vermittelft eines Brennglafes angezündet, umb: bas Opfer gelang nach Bunft. Bei einer Wiederholung ber Reierlichkeit war abet bie Taffe nicht zur Sand; bie Rerzchen wurden auf ben Dult gefett, und ber fleine Priefter bemerfte nicht, baf fie beim Berglimmen in ben iconen Lad einbrannten ; Die Buft qu ferneren Defern war ihm vergangen. In biefem Borfall wird man indeg nut ben nachahmenden Spieltrieb eines gewedten Rindes erkennen, nicht eine tellgionsphilosophische Dibluction, so wenig wie in bem Schreden über bas Liffabonet Erdbeben eine probbetifche Borbedeutung bes Prometheischen Titanentropes einer fpateten Deriobe zu fuchen Ift. Bahrend ber junge Goethe in bem flillen Gange ber bauslichen Geiftesbefchäftigungen fich bem Abichlug bes erften Sabezehende feines Lebens naberte, batte ber fiebeniahrige Rrieg Dentschland in allen Theilen zu erregent begonnen. Er war tein gewöhnlicher Cabinetofrieg, fonbern in ihm schlug das beutsche Nationalgefühl in hellen Alammen huf. In bunklem Borgefühl, daß nur von Preugen Die Erbebung bes beutschen Reichs aus seinen verrotteten Buftanben an' erhoffen fet, nahm ber ebelfte Theil bes Bolles Sache bes großen Dreugenkonigs Partei, wenn fcon bie Reichstruppen auf Destreiche Geite fechten' mußten, bit ben Arangofen und Ruffen bie Pforten bes Reichs bffnete. Gelbft in Der taiferlichen freien Reichsstadt Frankfurt war die Unbanglichkeit an bas Raiferhaus nicht fo fest begründet; um nicht eine bebeutende preufisch gefinnte Partei auffommen zu laffen;

war boch die Zeit noch unvergeffen, wo Karl VII., ber Gegner bes Sabsburgifchen Saufes, Frankfurt zu feinem Bobnfit gewählt hatte. Die Spaltung brang bis in bas Innerfte ber Kamilien. Der alte Schultheiß Textor, ber über Frang I. ben Rronungshimmel getragen und von Maria Therefia eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bilbnig erhalten hatte, war mit einigen Schwiegerföhnen und Tochtern auf öftreichischer Seite. Goethe's Bater, welcher Rarl VII. feinen Rathstitel verbantte, war für Preugens Sache, und wo tonnte bas Söhnchen anbere fein? "3ch war auch preußisch ober, um richtiger ju reben, Fritisch gefinnt. Es war die Perfonlichfeit bes großen Ronigs, die auf alle Gemuther wirkte. 3ch freute mich mit bem Bater unserer Siege, fcbrieb febr gern bie Siegeblieber ab, und fast noch lieber Die Spottlieber auf bie Gegenvartei." Durch bie volitische Varteiung waren auch bald die gewöhnlichen sonntäglichen Kamilienzusammenfünfte geftort. Rach einigen unangenehmen Scenen blieb Bater Goethe aus ber Gesellschaft weg; bem Sohne wurden bie fonft veranuateften Stunden ber Boche am fonntaglichen Mittagstifc ber Großeltern jest zu den peinlichsten, ba er bort feinen Lieblingehelden nur gefchmaht und vertleinert fab.

In den ersten Kriegsjahren konnte Frankfurt noch aus der Ferne den Kriegsereignissen zusehen; nur daß häusige Durchmärsche franzbsischer Truppen ein vorübergebendes militärisches Schauspiel darboten. Um zweiten Januar 1759 jedoch nahm Soubise gegen alle Berträge von der Reichsstadt Besit, angeblich weil er eines sesten Stützuncts am Main bedürse; das Commando trat er darauf dem Herzog von Broglio ab. Die Truppen wurden bei den Frankfurter Bürzern einquartirt. Dem Goethe'schen Hause ward der König 8-lieuten ant zugewiesen.

Mochte auch die Aufnahme eines hochgestellten Mannes bem häufigen Bechsel von Officieren und Gemeinen vorzuziehen sein, so brachten doch die Geschäfte des Königslieutes

nants, ber, obgleich Militarperfon, bie Civilvorfalle, bie Streitigkeiten zwischen Golbaten und Burgern, Schulbensachen und Bandel zu schlichten hatte, eine meist bis in die Nacht fortbauernbe Unruhe in bas Saus, welche gar febr mit der bisherigen strengen Kamilienordnung und Rube con-Da bei bem Rath Goethe noch bie entschiebene trastirte. Abneigung gegen die Kranzosen hinzukam, so sette sich in ibm eine hovodondrifche Stimmung fest, Die ihn mahrend ber gangen Beit ber Ginquartierung nicht verließ und ibm jede Beschwerde, Die sie mit fich brachte, doppelt fühlbar machte. Uebrigens war Graf Thorane - bies war ber Rame des vornehmen Gastes - ein Mann von ehrentverthem Charafter und eleganter Bildung, wie fie ben Abel bes alten Frankreichs auszuzeichnen pflegte. Wie er in feinem Amte Pflichttreue, Gerechtigkeit und Unbestechlichkeit übte, fo fette er auch seinen Stolz barein, fich gegen bie Kamilie, beren Wohnung er theilte, mufterhaft zu betragen. Gin Gleiches machte er feinen Leuten zur Pflicht; es war ihnen aufs strengste anbefohlen, bem Sausbefiger nicht bie geringften Unkosten zu machen. Er hielt täglich offene Tafel und bewies gegen die Sausgenoffen die Artigfeit, ben Rindern von bem Rachtifd reichlich zuzutheilen.

Gleich beim Eintritt in das Goethe'sche Haus bezeigte ber Graf eine große Freude über die kleine Gemäldesammlung, die er hier vorfand. Er äußerte sogleich seinen Borsatz, die in Franksurt und bessen Rähe lebenden Künstler zu beschäftigen. Seine Absicht war, mit beren Gemälden die Wohnung seines älteren Bruders in ihrem Geburtsorte Grasse in der Provence zu zieren. Er ließ sich von dort die Raße der Zimmer und Cadinette einsenden, um danach die Größe der Gemälde, die als Tapetentheile auf die Wände besselfigt werden sollten, zu bestimmen. Wolfgangs Mansardenzimmer ward in ein Atelier umgewandelt; er hatte somit aus neue Gelegenheit, sein Interesse für die Kunst zu umtere-

halten und feinen Kunstsinn zu üben. Die Frankfurter Maler hatten sich vorzugsweise nach ber niederländischen Schule gebildet und leisteten in der Landschaftsmalerei Treffliches; ber darmstädtische Hofmaler Seekas genoß eines bedeutenden Rufes. Da der junge Goethe diese Künstler von frühster Jugend an gekannt hatte, so war er häusig dei Berathschlagungen und Entwürfen gegenwärtig und wurde auch mit seiner Meinung gern gehört.

Die buftere Stimmung bes Batere vermochte weber bes Grafen Runftliebe noch fein verbindliches Betragen gegen bie Kamilie zu verscheuchen. Rath Goethe blieb in möglichster Entfernung und Burudgezogenheit, fo bag er es taum über fich gewinnen tonnte, die neuentstandenen Gemalbe eines Unblide ju würdigen, wenigstens nie in Gegenwart bes Grafen. Die muntere Bausfrau mußte baber all ihr Gefchid aufbieten, um burch ihre freundliche Aufmertfamteit bie Sache einigermagen ins Gleiche zu bringen. Gie bemühte fich noch um bes Grafen willen die frangofifche Sprache zu erlernen, naturlich nicht mit Gulfe bes frangofenfeindlichen Gatten, fo geläufig biefer auch bas Frangofische sprach, fonbern eines benachbarten Gevatters, ber fie auch als geschickter Dolmeticher in vielen Källen beim Grafen vertrat. Diefer erwiderte Die Dube, die fie fich gab, bas Erlernte perfonlich bei ihm anguwenden, mit galanter Artigkeit, und ba auch ber Knabe feine Buneigung gewann, fo war bas befte Berhaltnig bergeftellt.

In Folge seiner Mißstimmung sowie ber häuslichen Unruhe ließ der Bater in seinem Behreiser und seiner Erziehungsstrenge nach. Mancherlei Zerstreuungen, die in und außer dem Hause sich darboten, zogen die Kinder von den Lectionen ab, und das dewegte Soldatenleben ließ es für sie nicht an ergöhlichen Schauspielen sehlen.

Ernster gestaltete fich die Lage der Dinge, als mit ansbrechendem Frühling 1759 die allierte Armee unter Ferdinand von Braunschweig sich Frankfurt naberte, um die Franzosen

aus ihrer vortheilhaften Stellung am Main zu vertreiben. Stärkere Truppenmassen zogen während der Charwoche durch die Stadt; es war eine beständige Bewegung und Aufregung. Den kaum etwas zur Rube gekommenen Bürger ergriff die Furcht vor größerem Unbeil. Mit Sehnsucht sahen die Preußischgesinnten der Ankunft der Berbündeten entgegen, auf deren Sieg sie mit Zuversicht zählten. Auf der Höhe von Bergen, anderthalb Stunden von Frankfurt, erwartete die französische Armee unter Broglio den anrückenden Keind.

Goethe's Bater batte nicht Rube in feiner Bohnung. Richt ohne Lebensgefahr begab er fich in die Rabe bes Schlachtfeldes, mahrend die Kinder angstlich zu Saufe bem fernen Geschüthdonner horchten. Transporte gefangener Deutfchen waren bas erfte Anzeichen, bag bie Cache ber Berbunbeten nicht gunftig flebe. Der Bater tam in tiefem Schmerz und Unmuth beim; die Gaben, welche er, wie andere Burger, ben Berwundeten reichen ließ, wollte er nur an Deutsche vertheilt haben. Anders war den Kindern zu Muthe, benen bas Franzosenregiment so behaglich erschien, bag bem Bolfgang feine frühere Preugenbegeisterung icon abhanden gekommen war. Sie freuten fich, ihren Konigelieutenant wohlbehalten wiederzusehen, sprangen ihm entgegen und füßten ibm bie Banbe. Es ichien ihm febr ju gefallen. "Bobl!" fagte er freundlicher ale fonft, nich bin auch um euretwillen vergnügt, liebe Rinder!" und befahl fogleich Buderwerf und bergleichen Liebhabereien ihres Gaumens ihnen augutheilen. Indeft begann im Saufe ein Rommen und Geben von Rlagenden und Bittenden, bas bis fpat in die Racht mabrte. Der Graf war eben auf ben Borfaal berausgetreten, um bie Sachen fcneller ju erledigen, ale Bater Goethe, um fich ins Speisezimmer zu feiner Familie zu begeben, über ben Borfaal an ihm vorüberging. Der Graf ging ihm entgegen, begrüßte ibn und fagte: "Ihr werbet und und Euch Glud munichen, bag biefe gefährliche Sache fo gludlich abgelaufen

ist." "Ich wollte," versetzte ber Bater, gleichsam den Stein vom Herzen wälzend, "sie hätten Guch zum Teusel gejagt, und wenn ich hätte mitsahren sollen." "Dieses sollt Ihr büßen," rief der Graf mit Wuth auffahrend; "Ihr sollt mir nicht umsonst eine solche Beleidigung zugefügt haben," und gab Besehl, ihn auf die Wache zu führen. In der ersten Auswallung des Jorns war er entschlossen, zur Warnung für die franzosenseinlich gesinnten Franksuter an seinem Hausbesitzer ein Grempel zu statuiren. Mit Mühe gelang es dem gewandten Gevatter Nachbar, den Grasen zu versöhnen und das drohende Uebel abzuwenden. Erst am solgenden Morgen ersuhren die Kinder, welche Wetterwosse während der Nacht über ihren Hauptern hinweggezogen war.

Seit diesem Borfall icheint mabrend bes Grafen Unwefenheit, die noch ungefähr zwei Jahre dauerte, ber Friede bes Saufes nicht weiter gestört worben ju fein. Der Graf änderte fein Benehmen gegen die Familie nicht, obwohl er in Folge von anderweitigen Unannehmlichfeiten weniger beiter war und fich mehr gurudtog. Große Freude machte ihm bie Betrachtung ber nach und nach fertig werbenden Gemalbe, bie endlich wohlvervadt in seine Beimat gefandt wurden. Jest wurde auch Bolfgang bas Arbeitszimmer gurudgegeben. Dem Bater gludte es, burch wieberholte Borftellungen burchzuseben, daß in Berudfichtigung ber lange getragenen Beläftigung fürs nachfte fein Saus verschont warb. Er mußte aber Mietheleute in feine Wohnung aufnehmen, um bie Einquartierung unmöglich zu machen; ber Kanzleidirector Rath Morit bezog ben obern Stod bes Baufes. Der Graf schied in Frieden und verließ nach furger Beit Frankfurt.

Bahrend diefer unruhvollen Jahre waren die Kinder mehr der nachsichtigen Mutter und fich selbst überlaffen. Der geregelte Unterricht war durch mehrsache Störungen unterbrochen worden, wenn gleich darum nicht geradezu auf bessere Zeiten vertagt. Indem sich aber der jugendlichen Phantasie

eine Bulle neuer Anschauungen zubrangte, waren biefe vielseitigen Anregungen für ben kunftigen Dichter nicht verloren. Nicht nur bewegte fich um ihn bas Leben in bramatischer Mannigfaltigkeit; es bot fich auch burch ben Aufenthalt ber Frangosen mehr Gelegenheit bar, bie Reigung zu theatrali= ichen Borftellungen zu befriedigen. In früheren Jahren war bas Puppenspiel ber Großmutter von Zeit zu Zeit bervoraelucht worden, woran fich benn febr natürlich ber Berfuch ichloß, die Puppen neuen Studen anzupaffen. Daburch warb die Runft ber Erfindung und Darstellung mannigfach geübt, bis benn endlich, nachbem bie Rinber ben Puppenspielen entwachsen waren, auch die Luft zu eigenen Bertleidungen und Aufführungen Befriedigung fuchte. Die bramatifchen Borstellungen ber Rinder fanden selbst bei den Erwachsenen viel Beifall und Aufmunterung; man magte fich fogar an größere, bamale für claffifch geltenbe, beutsche Dramen. Schöff von Dlenschlager ließ in seinem Sause von Rinbern ben Canut bes Glias Schlegel aufführen, worin Bolfgang ben Konig spielte. Dit ber frangolischen Befinnahme ber Stadt that fich ju gelegener Beit ein Theater auf, und Bolfgang ward vom Grogvater Schultheiß ein Freibillet geschenkt. Go fehr auch ber Bater seiner ftrengen Dentweise gemäß bem Theaterbesuch, ber allerdings als täglich wiederholter Genug für ben Anaben nicht ohne sittliche Bebenfen war, fich abgeneigt zeigte und ihn gu beschränken fuchte, fo brang er boch bamit gegen bie Mutter nicht burch, die bis in ihr fpates Alter eine leibenschaftliche Berehrerin bes Theaters mar. Da ber Anabe bis babin über bie Elemente bes Frangofischen nicht binausgetommen war, fo tonnte er anfange feine Unterhaltung nur von ben Decorationen und ber Mimit nehmen. Es mußte baber ihm häufig bie Gebuld ausgeben, die Stude gang Manche Stunde wurde mit Spielen in ben Corribord und vor ber Thur ausgefüllt. Daburch warb er mit einem muntern Knaben, ber jum Theater geborte - er

nennt ihn Derones - bekannt, ber fich mehr und mehr an Mit dem fleinen Schwäher ging balb bie ihm anschloß. frangofifche Conversation leicht von Statten, wozu fich auch im eigenen Saufe bei dem Grafen und beffen Leuten vielfache Gelegenheit bot. Die Kortschritte im Krangofischen überraschten und erfreuten ben Bater, fo daß ber fleine Goethe, wenn er fpat Abende vom Theater nach Saufe gurudfehrte, freundlicher, als anfangs, empfangen wurde. Denn bem Bater warb es ichwer, fich von bem fittlichen Rusen bes Theaters au · überzeugen; fo febr auch feinem Bolfgang bie Phrafen von ber moralifchen Birfung bes Schaufpiels geläufig geworben waren. Rener batte Recht, wenn er von borther für bie reine Entwidlung und Unichuld ber Kindesnatur Gefahr beforgte; benn Derones gog seinen kleinen Freund auch hinter bie Couliffen. Gie verfehrten ungesibrt in bem allgemeinen Unfleibezimmer, wo fich ben Augen und Obren nicht eben bie anständigkten Scherze und Situationen barboten, "ba fic herren und Damen vom Theater fo wenig unter fich als vot ben Rinbern ju ichenen ichienen." Der Schwester bes Derones, welche nur ein Paar Jahre alter war, wibmete Bolfgang einige galante Aufmerkfamteiten; er ging nie zu ihr, ohne ibr eine Blume, eine Frucht ober fonft etwas zu überteichen. Gern batte er wohl für etwas mehr als ein elfjähriges Rind gelten mogen; allein es gludte ihm nicht, ihren traurigen Mienen ein freundliches Lächeln abzugewinnen und mehr als einen boflichen Dant ale Etwiderung zu erhalten.

Der Berkehr mit bem kleinen leichtstunigen Franzofen scheint bem Wolfgang sehr behagt zu haben; er trieb sich auch außer bem Theater mit ihm herum und ließ sich seine Ausschneibereien und theatralischen Vossen gefallen, wofür sich benn auch dieser ihm, ale dem Kinde vornehmer Eltern, unterzuordnen verstand. Mit solchen Knaden ging der junge Goethe lieber um, als mit den Frankfurter Bürgerksphnen, von denen ihn seit früher Kindheit eine gewisse Unverträglichkeit entfetnt

bielt. Im Bewußtsein feiner geiftigen Ueberlegenheit, feiner einnehmenden Schönheit und patrigischen Berwandtschaft hatte er fich eine vornehme und hochmuthige Haltung angeeignet, welche ben Sohn und die berben Burechtweifungen feiner Rameraben, nicht unverbient, herausforberte. Wenn er fich etwas barauf einbildete, seinen Großvater Schultheiß in ber Mitte bes. Schöffenraths eine Stufe bober, als die andern, unter bem Bilde bes Raifere gleichsam thronend gefehen zu haben, fo mar bem Frankfurter Burgerstinde nicht zu verargen, wenn es ihn auf ben Grogvater väterlicher Seite hinwies, ber als Schneiberburiche in Frankfurt eingewandert und als Gaftwirth zum Beidenhof gestorben war. Die bittere Stimmung, bie burch folche Borfalle gegen bie ihn umgebende Knabenwelt entstand, blidt noch aus ben Meugerungen späterer Jahre bervor, und wenn er biefen "Robbeiten" gegenüber feine gefittete Saltung hervorhebt, fo muß er boch wieder felbft einraumen, in Gesellschaft mit Derones allerlei Thorbeiten begangen au baben, die besonders an Sonn= und Resttagen feineswegs zu feinem Meufern paften; eine Anabenprügelei war boch nicht unfittlicher, als wenn er mit bem Derones hinter einer Scheune mit feinem fleinen Sonntagebegen ein theatralisches Duell hielt. Da tonnen wir ben bubichen Anaben in feinem Pfingftaasbute beschauen, in Schuben von sauberem Leber, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollenen Strumbfen, fcmargen Unterfleibern von Sariche und einem Rod von grunem Bertan mit golbenen Balletten, - bie Beste von Golbstoff, aus bes Batere Brautigameweste geschnitten, frifirt und gepubert, mit Loden, die wie Alügelchen vom Ropfe ftanden, ben Sut unterm Urm, mit einem fleinen Degen, beffen Bügel mit einer großen seibenen Banbschleife geschmudt war. Go jugendmuthig einberichreitenb, im Borgefühl einer boben Bestimmung, mochte er fich ein Liebling ber Gotter bunfen und im Marchengewande feinen Butunftetraumereien eine Form geben. Das Knabenmarchen ber neue Paris, beffen funftvolle Ausführung bie

Darstellungsgabe des gereiften Dichters verräth, bildete sich aus solchen Ahnungen des Knaben: unter dem Geleit des ehrwürdigen Alten tritt er durch die enge Zauberpforte in ein ungekanntes paradiesisches Labyrinth, und nachdem er, dem Paris gleich, zwischen den drei Göttinnen hin und her geirrt ist, läßt er sich zulest von dem phantastischen Spiel der munstern neckischen Dienerin bezaubern.

Der praktifche Curfus bes Frangofifchen in ben Raumen bes Theaters trug balb seinen Rugen und scheint auch bei andern Rindern von gleichem Erfolge gewesen zu fein. Schoff von Olenschlager ließ von Kindern den Britannicus bes Racine aufführen, wobei Bolfgang die Rolle des Nero zu Theil ward (etwa 1762). Corneille, Racine, Moliere und andere frangofische Dramatifer, beren Berte fich in bes Baters Bibliothet fanden, wurden fleißig burchgelesen, memorirt und recitirt. Dadurch ward in dem Anaben auch bald ber productive Trieb rege. Aus feiner Marchenwelt und aus alter Mothologie ftellte er ein fleines Drama jufammen, worin es weber an Göttern noch Prinzen und Koniastochtern fehlte; besonders war ber geflügelte Mercur bebacht. Bon bem Berth feines Studes fest überzeugt, fcmeichelte er fich in feiner kindlichen Freude mit bem Gedanten, es jur Aufführung gebracht ju feben, und fab icon im Beift ben Titel bes Studes an ben Eden ber Strafen und Plate mit großen Buchftaben angeschlagen. Freund Derones ließ ihn zum erften Ral bas bit= tere Gefühl verletter Autoreitelfeit empfinden, indem er unbarmberzig sein kritisches Richteramt baran ausübte. Zedoch ließ Bolfgang von dem Schreiber, ben ber Bater im Saufe hielt, nach einigen Beränderungen im Manuscript eine saubere Abschrift fertigen und überreichte fie bem Bater zu beffen großer Freude, fo bag er aufhörte bem Theaterbefuch gram zu fein.

Rach dem Abzuge bes Grafen Thorane, ungefähr im Beginn bes Jahres 1761, fand ber Unterricht in bem fills

geworbenen Goethe'schen Haufe nach und nach ben geotbneten Sang wieder und gab ber Phantasteaufregung, in welcher ber Rnabe eine Zeitlang gelebt hatte, bas wunfchenswerthe Gleichgewicht. Roch besuchten ihn oft in ber Ginsamkeit bes ihm wieder eingeräumten Manfardengimmere bie Gefpenfter ber Gemalbe, die er burch Arbeiten und Studien nur fcmer verscheuchte, ber Nachwirfung anderweitiger Gindrude nicht zu Der Bater, aufriebener jest und heiterer, fand feine Freude aufs neue baran, feine Kinder zu lehren und mit ihnen zu lernen. Es geschah bies benn auch mit ber Baft bes padagogischen Dilettantismus, ber, um Berfaumtes wieber einzubringen, bas Biffenswerthe von allen Seiten heranzuziehen sucht und in dem Bielerlei der Bildung unficher umbergreift; es geborte eine fo gefund organisirte Ratur, wie bie bes jungen Goethe, bazu, um es bewältigen zu konnen. Warb auch seine Bielseitigkeit baburch gefordert, so ift ihm boch auch ale Folge biefer planlofen Erziehung bas rafche Abspringen von einem Gegenstand ber geiftigen Beschäftigung au einem anbern, von einem Plane au einem anbern burchs gange Beben eigen geblieben. Beld ein Gewinn ware es für ihn gewesen, wenn er bas ichon früher begonnene Studium bes Griechischen eifrig fortgefest hatte! es ware ihm ber Umweg erspart worden, auf dem er fich späterhin dem belleni-Statt fich in bie claffifchen Gpraiden Altertbum näberte. den grundlicher zu vertiefen, wurde er burch bie feltsame Liebhaberei füre Rubenbeutsch, beffen gebeimniftvolle Chiffernschrift ihn icon vor Sahren fo angelegentlich beschäftigt batte, bag er eine Anweisung zur beutsch-bebraifchen Sprache nieberschrieb, zur Erlernung ber hebraifden Sprache bingezogen. Der Bater willfahrte feiner Reigung und ließ ihm von bem Dr. Albrecht, bem Rector bes Frankfurter Gymnafiums, Privatunterricht barin ertheilen, ber, wie fich erwarten ließ, nicht weit über bie Glemente binausging. Der anfängliche Gifer verlor fich febon bei ben erften Schwierigkeiten bes Lefenlet- neus und ber grammatischen Formenlehre, fo bag Lehrer und Schüler balb durch Abschweifungen die Stunden zu murzen suchten. Die einzige Frucht biefes Unterrichts war eine anbaltende Beschäftigung mit ber Patriarchengeschichte, beren bichterischer Gehalt und naive Gemuthstiefe zu wiederholten Malen Goethe's Intereffe aufs lebhaftefte in Ansbruch nahm. Sene Jahre maren es gerade, mo Rlopftod's Meffiade und bie in ihrem Gefolge erscheinenben Patriarchaben bie biblifchen Erzählungen mit einem burch die Neuheit überraschenden Slange ber Doefie ber Gegenwart naber brachten. Großes Auffeben erregte in Goethe's unmittelbater Rabe "Daniel in ber Löwenarube" von Kriedrich Karl von Mofer. der ale beffendarmstädtischer Legationerath in Rrankfurt lebte. Ibn zählt Goethe unter die Manner, die durch ihre Verfonlichkeit und literarischen Berdienste feine frühste Bildung begunstigten. Moser stand in Berbindung mit dem Rreise ber Frommen, beffen Mittelpunct Susanna Ratharina von Alettenbera war. . .

Dies eble weibliche Wefen, dem Goethe in den "Bekenntnissen einer schönen Seelen — so scheint er sie schon in früheren Jahren genannt zu haben — ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat, hatte in dieser und einer spätern Jugendperiode Goethe's einen großen Einsluß auf seine religiöse und
moralische Bildung, dessen dankbare Erinnerung ihn die ans Ende des Lebens begleitete, so daß er noch in seinem achtzigsten Jahre bekannte, es habe ihn öfters im Leben der Gedanke beschlichen, ob er wohl recht daran gethan, einer Richtung sich abgewendet zu haben, die seinem Geiste und auch seinem Herzen lange Zeit äußerst wohlthätig erschien. Fräulein
von Klettenberg gehörte einer der ersten patrizischen Familien
Frankfurts an und war mit Goethe's Mutter verwandt; ihre
Jugendverhältnisse glichen benen, in welchen wir den jungen
Goethe sich bewegen sehen. Was ihr dadunch an Weltbildung und Lebensgenuß zu Theil geworben war, hatte ihrer Seele nicht ben Frieden gegeben, nach welchem ihr Inneres verlanate. Da ertannte fie fest und fester in bem Beiland ben überirdischen Rreund, ber ihr Rube und Troft brachte; im Sinblid auf ihn wurden ihr auch die Leiden eines frankelnben Rorpers leicht. Aus ben größern Rreisen, in welchen fie ihre Jugend zugebracht hatte, zog fie fich zurud und gefellte fich ju gleichgestimmten Gemuthern, auf welche bie Reinheit ihres Bergens, bas allen Beuchelschein verschmähte, ihre erbebende Religiofitat eine nachhaltende Ungiehungefraft ausübte. Much bie Frau Rath Goethe, beren Gemuth bas hausliche Leben an ber Seite eines ernsten und in fich verfchloffenen Gatten nicht auszufüllen im Stande war, gablte fie zu ihren Freunbinnen; fie übertrug ihre Liebe auf bas vielversprechenbe Rind, bas fie auf ben Beg zu leiten wünschte, auf welchem fie bas reinste irbifche Glud gefunden hatte.

Dhne 3meifel hatte fie icon bamale an feinem Sange au religibser Contemplation, ber an die Stelle ber überreigten Theaterluft getreten war, und an feinen biblifchen Studien großen Untheil. Allein, was er empfing, mußte fein lebhafter Beift auch wieder in seiner Beife reproduciren. Als im Juli 1761 der Senior des Ministeriums, der hochverehrte Frefenius, starb, und ber bisberige Professor zu Marburg, Plitt, an feine Stelle trat, fündigte biefer eine Art von Religionecurfus an, ben er in einer Reihe von Predigten burchzuführen beabfichtigte. Der fleine Goethe ichrieb auf feinem gum Boren fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Site bie Sauptpuncte ber Predigt nach und bictirte fle ju Saufe rafch bem Schreiber bes Baters in die Feber, fo daß er die geschriebene Predigt noch vor Tifch dem erfreuten Bater überreichen konnte. Freilich hielt biefer Gifer faum ein Bierteljahr gleichmäßig an, und bie Predigten fchrumpften in ber zweiten Balfte bes Rirchenjahrs zu fleinen Blättchen zusammen.

Gine fo lebhaft angeregte religiofe Stimmung mußte ibn gang befondere für bie mpftifche Gefühlsschwarmerei ber Deffabe empfänglich machen. Sie wurde stellenweise auswendig gelernt und bem Sausfreunde, ber bas bem Bater migliebige Buch eingeschmuggelt batte, häufig fo ausbrudevoll vorgetragen, baf ibm bie Thranen in bie Augen traten. In ber Vatriardengeschichte warb ber Rnabe vor Allem von ben Schicksalen Sofephe gefeffelt und legte fie fich nach ber Weife abnlicher Dichtungen in feiner Phantafie gurecht. Seltfam, bag ibm nicht ber Berameter Klopftod's geläufig wurde, und er wegen eines Beremaßes rathlos war. Fürchtete er bem Bater, bem er alle feine bichterischen Bersuche vorzulegen pflegte, zu mißfallen? Er entschied fich für eine profaische Behandlung. Das Detail ward weitläufig ausgemalt, Episoben wurden eingeschaltet, und bas Bert ichwoll weitläufig an, indem ber junge Dichter es größtentheils bem Schreiber bictirte. Dem Gpot ward eine Sammlung geistlich er Dben angebangt und gar balb ein fauber geschriebener Quartband bem Bater überreicht, ber ben Gobn mit besonderem Boblgefallen aufmunterte, ihm alle Jahre einen folden Quartanten zu liefern. Es läßt fich taum bezweifeln, baß jene geistlichen Dben, in benen ber Stil eines Glias Schlegel und Andreas Cramer nachgebildet war, gang besonders bem Klettenbergischen Rreife ju Liebe verfaßt maren. Um beifälligsten murbe bie Dbe jur Feier ber Sollenfahrt Chrifti von ben Gltern und Freunden aufgenommen und gefiel auch bem jungen Dichter noch einige Sahre nachher fo fehr, bag er fie gu Anfange bes Sahres 1766 in einer Beitschrift "ber Sichtbare" abdruden ließ. Gie trägt hier die Ueberfchrift : "Poetische Gedanten über die Sollenfahrt Jefu Chrifti, auf Berlangen entworfen von 3. 28. 3." Ale nach mehr ale fechzig Sahren bies Blatt Goethe wieder vor die Augen tam, außerte er: nes ift möglich, daß das Fraulein von Klettenberg mich bazu veranlagt bat; ich wüßte nicht, wer von meinen Freunden

einen folden Gegenstand andere hatte verlangen tonnen; es fehlte mir bamale an Stoff, und ich war gludlich, wenn ich nur etwas hatte, bas ich befingen konnte." Es ließ biefer Stoff nur eine einformige Behandlung ju; aber bie Schilberung ift voll Teuer und Leben, und in ber im fconften Cbenmaße bahinfliegenden Sprache, ber ber Reim fich zwanglos anschmiegt, verkundigt fich schon ber fünftige Goethe, welcher nbie Runft, beutsch ju ichreiben, ber Deifterschaft nabe brachte." In die neuesten Ausgaben ber Werke Goethe's ift bies Gebicht mit ber Jahrzahl 1765 aufgenommen; es muß aber, wenn auch bie fpatere Zeile, mahricheinlich furz vor bem Abbrud, nachgeholfen hat, icon um 1762 verfaßt fein. Mußer einer bestimmten Angabe in "Dichtung und Bahrheit" berechtigt und zu biefer Annahme auch ber Umftand, bag einige Sahre fpater fich Goethe ber religiofen Poeffe ganglich entzogen hatte. Gein eigenftes Wefen zog ihn ftete nach ber andern Seite bin; es war icon neben ben geiftlichen Dben ein Borrath Anafreontischer Gebichte entstanden, die er aber, "meil fle reimlos waren", vielleicht auch noch aus einem andern Grunde, bem Bater nicht zu überreichen magte.

Um biese Zeit melbete sich in Frankfurt ein englischer Sprachmeister, welcher sich gegen ein mäßiges Honorar ansheischig machte, jedem, der nicht ganz roh in Sprachen sei, nnerhald vier Wochen das Englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß selbst weiterzhelsen könne. Goethe's Bater, dem des Lernens in seinem Hause nicht zu viel werden konnte, ergriff einer der ersten diese Gelegenheit, und bald gewann Wolfgang, der von der Grammatik einer Sprache rasch zu praktischer Anwendung und Ausübung überzugehen pflegte, auch in dieser Sprache eine solche Gewandtheit, daß er sich noch als Greis eines Gesdichts in englischer Sprache erinnerte, worin er sich über Mangel an würdigen Gegenständen seiner Poesie beklagt hatte.

11m bie vielen Sprachibiome, beren er jest mächtig geworben war, neben einander zu beherrichen und in befferen Flug zu bringen, erfand er einen Roman von feche bie fieben Geschwistern, bie, von einander zerftreut, fich wechselseitig von ihren Empfindungen und Buftanden Rachricht geben. ältefte Bruber berichtete mit aller Abrmlichkeit einer guten beutschen Schreibart von ben Greignissen feiner Reife. Gine Schwester schrieb in einem frauengimmerlichen Stil, in turgen Saten, von Saus- und Bergensangelegenbeiten. Gin Studiofus ber Theologie übernahm bas classische Latein und fügte wohl überdies ein griechisches Postscript bingu. Andere Bruder, Die in Samburg und Marfeille placirt wurden, führten die englische und frangofische Correspondeng, und ber jungfte gab ben Eltern und Gefchwistern mit ben Chiffern bes Judenbeutsch ju rathen und zu lachen. Der Armuth an Stoff war burch bie mannigfachen Situationen ber Personen bes Romans aludlich begegnet; es war ein Rahmen für die verschiedenartigen Bezüge bes Lebens und für Schilberungen anziehenber Nationalitäten und reizender Gegenden gegeben; "ich ftubirte," erzählt Goethe, "bie Geographie ber Gegenden, wo meine Gefcopfe fich aufhielten, und erfand zu jenen trockenen Localitäten allerlei Menschlichkeiten bingu, bie mit bem Charatter ber Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtichaft hatten."

Wir sehen aus allem diesen, daß Rath Goethe seinen Sohn nicht bloß zu einem tüchtigen Gelehrten heranbilden wollte, sondern ihm auch Gelegenheit zu verschaffen suchte, das, was ihm als elegante Bildung für die Welt zur Freude oder zur Empfehlung gereichen konnte, sich anzueignen. Der Zeichnenunterricht ward daher in jenen Jahren mit Eiser betrieben. Der Bater gab selbst seinen Kindern noch in seinem Alter ein musterhaftes Beispiel, was Fleiß und Ausdauer vermag. Obgleich er nie gezeichnet hatte, copirte er jest,

0

mit seinen Kindern wetteisernd, eine ansehnliche Sammlung von Köpsen des Piazzetta mit größter Sorgsalt und Sauberkeit. Gine solche Ausdauer war von dem lebhaften Knaden nicht zu erwarten, doch blieb die Reigung, und noch oft kehrte er in späteren Lebensjahren zu diesen Uebungen zurück; auch sie trugen dazu bei, sein Auge für die Gestalt der Dinge und für die Werke der bildenden Künste zu schäffen.

Da auch der Clavierunterricht der beiden Kinder begonnen werben follte, fo ließ fich ber Bater gern willig finden, Bolfgange Bahl zu folgen, bem ein Mufiklehrer bei einem zufälligen Busammentreffen burch bie Spage, mit benen er den Unterricht wurzte, febr gefallen hatte: Finger und Roten erhielten eine luftige Bezeichnung; Alles schien unter bem besten humor aufe iconfte von Statten zu geben. statt ber erwarteten Unterhaltung bie Unterrichtostunden in trodener Beise verliefen, fühlte fich bes Anaben Gifer bald ab, und ber neue Alugel blieb unter ben banden ber Schwester. In feinen Sunglingsjahren beschäftigte er fich eine Zeitlang mit ber Alote, bann mit bem Bioloncell, bas ihm aber eben= falls nicht lange zur Seite geblieben zu fein fcheint. er auch tein entschiebenes Talent für bie Dufit, fo bilbete fich boch frühzeitig fein mufitalischer Ginn, ber in ber Delobie feiner Jugendlieder und in der Reigung jum Singspiel fich unverkennbar kundgiebt. Den Umgang mit tuchtigen Mufikern hat er bis an sein Ende zu schähen gewußt, wie auch fie pon seinem musikalischen Urtheil mit Achtung reden. andern rühmt ber Mufiker Gyravet, mit bem Goethe in Stalien aufammentraf, bei Gelegenheit ihrer Unterhaltungen über italienische Mufit feine mufitalischen Renntniffe und feine verständigen Meußerungen über Mufit. Der Freundschaft mit Rapfer und Belter wollen wir nur flüchtig gebenken, um nicht ber Beitfolge zu fehr vorzugreifen.

Ge war ein Fehler in ber Goethe'fchen Erziehung, bag

baburch ward bie Reigung getheilt und geschwächt, ber Sang jum Bechfel beforbert. Daber tonnte ber Anabe an bem Unterricht im Rechten und Reiten, ben bie berkommliche Dobe zu einer gebildeten Erziehung für unerläglich erachtete, in jenen Jahren feinen Geschmad finden. Mit bem Bechten wollte es ibm nicht gelingen, weil er anfange bei einem renommistischen frangofischen Bechtmeister fich eine falfche Manier aneignete, Die er fpater bei einem Deutschen, "ber auf die ftrenge und tüchtige Beife zu Berte ging," nicht fo fcnell wieber ablegen tonnte, weghalb er fich über Burudfetung zu beklagen hatte. Den Reitunterricht verleidete ihm die Moderluft ber engen wiberlichen Reitbahn; auch wurden die unfreundlichen Burechtweisungen, die er fich durch kleine Berfeben juzog, sowie das Gelächter und Gefpott der Rameraben, woran ibn ber Befuch einer öffentlichen Schule gewöhnt haben wurde, bald unerträglich. Fortgefeste Reitübungen in freier Luft machten ibn indeg fpater zu einem fühnen und leibenschaftlichen Reiter. Much ber Kechtunterricht ward auf Atabemieen fortgefest.

Begegnen wir somit unserm Goethe balb in bieser balb in jener Beschäftigung, begleiten wir ihn auf seinen Wanderungen zu Handwerkern und Künstlern, bei benen er fortwährend ber Bermittler ber Bestellungen und Anweisungen bes Baters war und an allem Schaffen und Hervordringen einen freudigen Antheil nahm, nehmen wir noch hinzu, wie er bei allerlei Experimenten bes Baters, dem Bersuch der Seidenwürmerzucht, dem Bleichen der Aupferstiche u. s. w. hülfreiche Hand zu leisten hatte: so wird es und klar, daß er stets aus der poetischen Traumwelt und dem Ideenkreise seiner wissenschaftlichen Studien in das bewegte Treiben des thätigen Lebens hineingezogen ward, so daß eher zu fürchten war, daß biese andrängenden Zerstreuungen die geistige Kraft verslachen und verslächtigen möchten. Auch scheinen biese gegen die Zeit seiner Construation, zu Ostern 1763, auf sein

Gemuth allzu machtig eingewirft zu haben; sonft wurbe unmittelbar nach bem innigen Eingehen auf die religiöse Richtung des Fräulein von Klettenberg und die fich daran knüpfende religiöse Poefie diese Weihe an ihm nicht so spurlos vorübergegangen sein, wie spätere Neußerungen unsers Dichtere schließen lassen. Wir gehen jedoch wohl nicht irre, wenn wir die religiöse Stimmung des Knaben in jener Groche für ungleich wärmer halten, als Goethe's nachmalige Schilderung zugeben will.

Er war, wie er uns berichtet, einem auten, alten, ichwaden Beiftlichen, weil er ber Beichtvater des Saufes mar, jum Religiondunterricht übergeben worden. Die Paragraphen der dogmatischen Lehrbücher und die biblischen Beweisstellen murden taktfest eingeübt; aber das Gemüth blieb dabei ohne Barme und Erhebung. Der Hauptprüfung ward durch das gebankenlose Berfagen einiger alten Formeln genügt. boch wurde bas junge Gemuth fcon burch mancherlei Zweifel gequalt, auf bie es nirgenbe Antwort erhielt. 3m Beichtftuhl wollte er ein wohlmemorirtes Bekenntnig, worin er feinem Seelenzustand Borte gegeben hatte, berfagen. 218 er aber in ben engvergitterten Raum bor ben Geiftlichen trat, vermochte er nicht fie über bie Lippen zu bringen; er schlug in der Berlegenheit bas Buch auf, bas er in Sanden batte. und las baraus die erste beste furze Formel. Rach erhaltener Absolution entfernte er fich "weber warm noch talt" und ging bes andern Tags mit ben Eltern zum heiligen Abendmabl. Allein ber Gebante, bag einer, ber bas Sacrament unwürdig genieße, sich felbst bas Gericht effe und trinke, ließ nicht ab ibn zu beunruhigen; biefer beschäftigte feine Ginbilbungefraft lange und wiederholt mit ben Borftellungen ber ichrecklichften Sündenstrafen und ließ ibn nur mit Angst bem Tifche bes Berrn naben. Dit bem Bufate, er fei baburch fpaterbin von bem Genuffe bes Sacraments ferngehalten worben, taufcht

fich Goethe selbst. Er hat ihn noch viele Jahre hindurch wiederholt.

Seinem Hange zum Geheimnisvollen waren allerdings Symbole und Ceremonien, die seine Phantasie mehr in Bewegung setzten, willtommen gewesen. Der ihm angeborene Hang zur Mystif, der mit der Klarheit seines Berstandes stets im Kampse blieb, ward durch die Gebräuche anderer Religionsvereine sehr gefesselt. Häusig zog es ihn in die Synagoge der Franksurter Judenstadt; er wohnte einer Beschneidung und einer Hochzeit bei und machte sich ein Bild wom Lauberhüttensest. Er fand die Menschen thätig und geställig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte er seine Achtung nicht versagen. Ueberall ward er wohl ausgenommen und zur Weiederkehr eingeladen.

Benn er eine Zeitlang in Zweifel gerieth und bem firchlichen Glauben entfremdet warb, fo hatten baran einige gelehrte Sonderlinge einen bedeutenden Antheil; ihre Unterhaltung feffelte ibn mehr ale bie feiner Alteregenoffen, weil fie eben burch ihre Originalität seinem Geifte zu benten gaben. Befonbers jog ibn ber Sofrath Susgen an, ein tuchtiger Surift, ber mit Gott und ber Belt zerfallen war, fo bag er felbst an Gott Rebler entbeden wollte und nie eine Rirche besuchte; vorzüglich empfahl er bem Anaben bie satirische Schrift bes Marippa von Nettesbebm "von ber Unficherheit und Gitelkeit aller Wiffenschaften und Rünste" (de incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium), fein Lieblingebuch, und feste bamit bas junge Gehirn in nicht geringe Berwirrung. Dit biesem und andern namhaften Frankfurter Juriften tam ber junge Goethe jest um fo mehr in nabere Berührung, ale fein Bater ibn zu einem fünftigen Rechtsgelehrten bestimmte und frühzeitig in bie Borbofe ber juriftifchen Gelehrfamteit einguführen begann. Er lernte ben Sopp'ichen Ratechismus ber

Institutionen auswendig und wußte sich bald im Corpus Juris so gut zurechtzusinden, wie in seiner Bibel. Die älteren juristischen Freunde hatten an ihm ein Wohlgefallen, wie an einem geliebten Sohne. Hüsten empfahl ihm ein tüchtiges Rechtsstudium, odwohl in seiner menschenseindlichen Weise mehr als ein nothwendiges Handwert, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterdrückten beistehen und allenfalls einem Schelm etwas am Zeuge slicken könne. Von Reineck, ein durch Starrsinn und Processucht unglücklicher, übrigens bravegesinnter Mann, suchte ihn für die diplomatische Lausbahn zu gewinnen und belehrte ihn in Unterhaltungen, die seinen menschenseindlichen Sinn zu erheitern schienen, von Welt- und Staatsverhältnissen, wogegen dem jungen Dichter Poesse und Schrisstellerei möglichst verleibet wurde.

Ungleich wohlthuender war für den angehenden Rechtegelehrten ber Bertehr mit bem berühmten Publiciften Johann Daniel von Dlenschlager, einem burch Gefchichte und ichone Literatur, burch biplomatifche Gefchäfte und barauf bezügliche Reisen vielfeitig gebildeten Manne, welcher, gang im Gegensat zu jenen Timonischen Naturen, auch in feinem äußern Erscheinen und Benehmen ben feinen Beltmann reprafentirte. Es ift bochst wahrscheinlich, daß er in seinen Jugendiahren jener Berlobte bes Frauleins von Klettenberg mar, ber in ben Bekenntnissen einer schönen Seele unter bem Ramen Narcif eingeführt wird; die Berschiedenheit ber Charaftere und Lebensansichten ber Berlobten lofte biefe Berbindung. Er ward 1747 jum Senator in feiner Baterfladt erwählt und stieg 1761 gu ber Burbe eines Schöffen. Den jungen Goethe hielt er fehr werth und fuchte ihn gum hofmann und Diplomaten heranzubilden. In jenen Sahren, wo Goethe am meisten um ihn war, verfaßte er feine (1766 im Drud erschienenen) Erläuterungen ber golbenen Bulle. Die Befchaftigung mit ber älteren beutschen Reichsgeschichte gab ihm häufig Beranlassung, in seinen Unterhaltungen jene unruhigen Beiten recht lebhaft auszumalen. Daß seine Liebe zu geistereicher poetischer Unterhaltung ihn bestimmte, deutsche und französische Schauspiele von Kindern aufführen zu lassen, ist schon bemerkt worden.

Der Bater unterließ nicht, ben juriflischen Lehreursus fortzusegen, um ben Sohn balbmöglichst ber Atabemie zu übergeben. Seine Art zu unterrichten fand biefer jedoch immer weniger ansprechend, und wie seinem Unterricht, entwuchs er auch mehr und mehr feiner Erziehung. Die wohlgemeinte fittliche Strenge berfelben fant bei ber Mutter feine Unterftutung; vielmehr ichloß fie mit ihren Kindern einen Bund ber Nachficht und bes Bertuschens, woraus für bie Erziehung die größten Nachtheile hervorgingen. Der Berkehr mit bem Derones und bas Umberftreifen in ber Jubenftabt beuten schon barauf bin, bag wenig barauf geachtet warb, wo und wie ber Knabe seine Freistunden zubrachte, und ba ber hausliche Unterricht bei aller Mannigfaltigfeit feinen regelmäßigen Schritt ging, fonbern mehr rudweise vorwarts tam, fo gab es zu Zeiten beren fehr viele. Raum bem Anabenalter ent= wachsen, war er in ber Wahl seines Umgangs und feiner Bergnügungen meift fich felber überlaffen. Daber traten bie Schatten = und Nachtseiten bes gefellschaftlichen Lebens, allzu= früh für seine kindliche Unschuld, ihm unverhüllt vor bas Auge. Belch einen bodenlosen Abgrund ber Unfittlichkeit bes fläbtischen Ramilienlebens beden bie Meußerungen unsers Dichtere auf, womit er bie Befprechung feiner erften bramatifchen Dichtungen begleitet, mag auch Ginzelnes barin übertrieben fein! "Bie viele Kamilien batte ich ichon naber und ferner burch Banqueroute, Chescheibungen, verführte Tochter, Morbe, Sausbiebstähle, Bergiftungen entweber ins Berberben fturgen ober auf dem Rande fummerlich erhalten feben, und hatte, fo jung ich war, in solchen Fällen zu Rettung und Hülfe öfters die Hand geboten; benn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Verschwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit kein Opfer scheute und in den geschrlichsten Fällen am liedsten wirken mochte, so sand ich oft genug Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten und was sonst nur alles geleistet werden kann, wobei es nicht sehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst als durch Andere zu manchen kränkenden und bemüthigenden Ersahrungen gelangen mußte." Wer mit dem weichen, noch haltungslosen Gerzen der angehenden Jugend auf solch einen schlüpfrigen Boden sich begiebt, wird, ohne es zu wollen, in den Kall berer, demen er zu helsen und zu dienen meint, mit herabgezogen, und hat, auch wenn er die Gefahr besteht, schwere Opfer bringen müssen.

Se gab damale in Frankfurt — und Aehnliches wieder= bolt fich ftete in großen Stabten - eine Claffe junger Burfche, die fich bei mäßiger Bildung burch Glementar= unterricht, Abidreiben, Entwerfen fleiner idriftlicher Auffate und allerlei Sandlanger = und Bermittler = Dienste in auten und ichlimmen Geschäften einen tärglichen Erwerb verschafften. Die Bewinnsucht ließ babei nicht fehr gewissenhaft fein und reizte auch wohl zu ichlechten Streichen. In einen gefährlichen Berfehr mit folden jungen Leuten gerieth Goethe burch einen etwas älteren Befannten, welcher, ba er nieberen Standes war, nur außer bem Saufe mit ihm zusammentraf. Diefer benutte das Talent feines poetischen Freundes, indem er feine Autoreitelkeit mit ins Spiel zu bringen mußte, um von ihm einige Belegenheitsgedichte zu erhalten, womit bie fleine Banbe ein Geschäft zu treiben ichien. Zuerst begehrte man von ihm eine poetische Liebesepistel, welche mit verstellter Sand abgeschrieben und einem eingebilbeten jungen Manne zugeschoben warb, als gestehe ibm barin ein junges Dabden.

bem er ben hof gemacht hatte, ihre Reigung und suche Belegenbeit ihm näher bekannt zu werben. Die Mystification ward in gewinnsüchtiger Absicht weiter ausgesponnen, und Goethe abermale erfucht, in abnlicher Beife, ale banble es fich nur um einen poetischen Scherz, eine Antwortepistel des Liebenben zu verfassen. Gine fleine Gasterei ward eines Abends auf Rosten bes Betrogenen gegeben, und bei biefer fab Goethe zum erften Dal - Gretchen. Sie war ein armes Dabten. bas in biefem Saufe bei ihren Berwandten ein Unterfommen gefunden hatte und burch Spinnen und Raben mit erwerben balf; eine Zeitlang war fie als Gehulfin bei einer Dutbandlerin beschäftigt. Gine natürliche Anmuth - fo tritt fle in ber Schilderung unfere Dichtere vor und - war über ihr ganges Wefen ausgebreitet und bob alle ihre Bewegungen. Ihre Saltung war fittfam; gegen ungeziemenbe Bertraulichfeiten beobachtete fie eine anständige Burudhaltung. fcien fie ale eine garte, reine Jugendbluthe bem in erfter Liebe aufflammenden Jünglingsbergen, fo bem Manne, als fie ihm ju Margaretens und Clarchens Bilbe fag, fo noch bem Greise, als in feiner bichtenben Erinnerung noch einmal ibre liebliche Gestalt an ihm vorüberging. Ift hier ber Babrheit ein Liebestraum untergeschoben, ber bie Reize ber Coquetterie mit benen ber Unschuld verwechselte? hatte fie in einer Umgebung, Die planmäßig einen unrechtlichen Gewinn betrieb, Die fittliche Starte in fich gefühlt, ben Berlodungen und Bersuchungen, benen Schönheit und Anmuth ausgesetzt find, zu wiberfteben? ober begann Goethe, in ihren Augen nnoch ein Rind", Die Schule ber Liebe mit ber Rolle Bradenburge? Solde Bebenken werben nothwendig rege, wenn wir in ihrer Wohnung auch jenen jungen Freund, ber Goethe bort eingeführt hatte, mit einem lodern Brautchen, bas er Abende nach einer verdächtigen Gaffe begleitet und burch ein Sinterpfortden in ihre Bohnung bringt, unter vertraulichen Liebtofungen verweilen feben, wenn bort Gefprache über allerhand Familienverhaltniffe geführt werben, über beren Unfitt= lichkeit tein Zweifel fein tann. Gine bobere Ratur Gretchens scheint allerdings barin sich tund zu geben, bag fie ihren jungen Liebhaber vor ben Mystificationeplanen warnt, baß fie ihm rund heraus fagt, es gezieme fich nicht für ihn, als einen Sohn vornehmer und gebilbeter Eltern, in folch einen Berfebr fich einzulaffen ; und buntt faft, wir horten fcon Margaretens Worte burchklingen: "es thut mir lang' icon weh, daß ich dich in der Gesellschaft seh'". Aber gerade ber Bunich, fich ber Geliebten nabern zu konnen, bannte ibn unwiderstehlich in diefen Kreis. Er ließ fich's gefallen, wenn man feine Berfe zu beliebigen 3meden migbrauchte und bas bafür gelöste Gelb in fleinen Belagen verzechte. Ueberall Er ging in bie Rirche, um fuchte fein Auge nur nach ihr. mit seinem Blid bei ihr zu verweilen, er harrte ihrer auf ber Strafe, um von einem flüchtigen Gruße beglüdt zu werben ; endlich verging fast tein Tag mehr, wo er nicht Abende gu ihr bineilte. Dort waren bie regelmäßigen Busammenfunfte bes kleinen feltsamen Clubs. Nicht felten behnten fich biefe bis tief in die Nacht binein aus, baber Bolfgang, um noch fpat ine elterliche Saus fommen zu fonnen, fich einen Saus-Einstmals verstrich ihm eine gange schlüffel machen ließ. Nacht im fremden Sause; die Madden legten schlummernb das Röpfchen auf die Schulter ihrer jungen Liebhaber. bem Bater am folgenden Morgen fein Bolfgang beim Thee fehlte, wußte die Mutter, "beren Bermittlung uns immer zu Gute fam", Die Abwefenheit bes Cohnes burch ein frubzeitiges Ausgeben beffelben zu beschönigen, und er nempfand bon biefer unschuldigen Nacht feine unangenehmen Rolgen."

Wir haben uns mit biefer Erzählung bem Frühling bes Jahres 1764 genähert, wo Frankfurt ber Schauplatz einer Haupt- und Staatsaction bes heiligen römischen Reiches warb. Dem Kriegsschauspiel folgten bie Friedensfeste. Die kurfürst-

lichen Stimmen waren für die Raiserwahl Josephs II. gewonnen, und es blieb nach altem Brauch nur noch übrig, biese Handlung mit herkommlichem Schangeprange und Ceremoniell in Scene ju feten und in der Wahl= und Rronungoftadt zur Aufführung zu bringen. Rit einer geschickten bramatifchen Bendung führt und Goethe in feinen biographi= fchen Schilderungen, gleich wie es feine Poefie fo gludlich im Egmont burchgeführt hat, aus Gretchens armlichem Burgerbaufe zu ben Gallaaufzugen, mit benen Aursten und Gefandte nebst ihrem gahlreichen Gefolge Frang I. und Joseph II. umaaben, fo wie zu ben tumultuarischen Bolkescenen, welche bie Kestlust hervorrief und ein alter Brauch schütte. Theilnahme baran warb noch gang besonders gesteigert, indem ber Bater biefe glanzende Reichshandlung benutte, um ihn mit ben verwidelten Statuten, welche bas beutsche Reich fummerlich gufammenhielten, vertrauter zu machen und ben Bergang von feiner Sand aufzeichnen zu laffen, nicht minder auch, weil er Alles in ber freudigen Erwartung fah, ber Beliebten bei ben abenblichen Busammenkunften in lebenbiger Die Reftfreuben, Erzählung Bericht abstatten zu können. welche icon um die Mitte bes Marz begonnen hatten, erreichten ihren Sobevunct mit bem Rron ungstage, bem britten April, wo ben öffentlichen Aufzügen und bem großen Bestmahl bie glanzenbe Illumination bes Abende folgte. Bertleibet, um nicht erkannt zu werben, burchftrich Bolfgang an Gretchens Urme, in Gefellichaft feines jungen Freundes, beffen Liebden natürlich auch nicht fehlte, bie hellerleuchteten Strafen ber Stabt, bis fie julett ermubet fich in eine Restauration begaben, wo sie einen Theil ber Racht im gludlichsten Geplauder hinbrachten. Als er Gretchen bis an ihre Thur begleitet hatte, fugte fie ihn auf die Stirn. Es war bas erfte und bas lette Dal, bag fie ihm biefe Gunft erwies, benn er follte fie nicht wieberfeben.

Den andern Morgen lag er noch im Bette, als feine Mutter verfibrt und angillich bereintrat. "Steh auf," fagte fle, nund mache bich auf etwas Unangenehmes gefaßt. ift heraus, bag bu febr fcblechte Gefellschaft befuchft und bich in bie gefährlichsten und ichlimmften Sandel verwidelt haft. Der Bater ift außer fich, und wir haben nur fo viel von ibm erlangt, bag er die Sache burch einen Dritten unterfuchen will." Diefer war ein langidbriger Sausfreund, Rath Schneiber, bem bas fdwierige Geschäft oblag, ibn mit ber Sachlage, in beren hintergrund eine polizeiliche Untersuchung drohte, bekannt zu machen und ihm ein Bekenntniß über seine Mitschuld abzugewinnen. Bolfgang gerieth in die leibenschaftlichste Aufregung. Berbruf über bie Entbedung, Furcht vor ehrenrührigen öffentlichen Enthüllungen, Beforgniß um feine Freunde und Gretchen, alles bies erschütterte ibn aufs tieffte, so bag er fich ben heftigsten Ausbrüchen ber Gemuthebewegung und bem unbandigften Schmerze überließ, fich auf ben Boden niederwarf und ihn mit seinen Thranen benette. Mutter und Schwester traten, vergebens beschwichtigend, mit Troftesworten an ibn beran; noch manche gange und balbe Nachte murben burchweint. Bor ber Sand war ibm geboten, auf feinem Zimmer zu bleiben. Allein fcon nach wenigen Tagen kundigte man ihm die Berzeihung bes Batere an, ber von biefer Leibenschaftlichkeit bebentliche Rolgen für feine Gesundheit befürchten mochte, die auch nicht gang ausblieben. Er war fogar bereit, mit ihm gu ben Reierlichkeiten zu geben, die noch dem Krönungstage folgten ; aber biefe Berrlichkeiten maren für fein wundes Gemuth nicht Benen jungen Beuten indeg, mit benen er in mehr ba. Gretchens Bohnung in Berührung gekommen war, gereichte bie, wenn auch entfernte, Mitschuld bes Cohnes einer Patrizierfamilie zur Rettung. Obgleich einige von ihnen fich arober Criminalvergeben schuldig gemacht hatten (benn mes war von nichts Geringerem, als nachgemachten Sanbidriften, falfchen Testamenten, untergeschobenen Schulbscheinen und ähnlichen Dingen die Rebe"), so warf doch die Obrigkeit einen Schleier darüber und versuhr möglichst schonend. Bolfgangs nächste Bekannte kamen mit einem Verweise bavon. Gretchen verließ Frankfurt und kehrte in ihre Heise mat zurück, wie es hieß, aus freier Bahl. Daß sie zu den Atten erklärt hatte, sie habe Goethe immer als ein Kind betrachtet, heilte den jungen Liebhaber fast von seiner Leidenschaft; doch ihr Bild zog immer noch aufs neue das Herz zu sich hin und hat es, durch die Dichterphantasie verklärt, für immer sestgehalten.

Der Bater hielt es für angemeffen, seinem Gobne einen jungen Gelehrten als Gefellschafter und Auffeher guzugefellen. Den Namen beffelben bat und Goethe nicht aufbewahrt; er batte eine Bofmeifterstelle in einem befreundeten Saufe betleibet; fein bieberiger Bögling war jur Universität abgegangen. Da Bolfgang nicht mehr ale ein Knabe betrachtet fein wollte, so konnte eine solche pabagogische Aufficht nicht anbere ale trantend für ihn fein. Indeg fand er fich balb barein, ba er ben Charafter feines Rührers ichaten und feiner wohlwollenben Gefinnung vertrauen lernte. Den geiftigen Berfebr mit feinem leibenschaftlich erregten jungen Freunde zu beleben, fucte jener bas Intereffe beffelben für bie Philosophie ju gewinnen, die er unter Darjes in Jena mit Liebe studirt hatte. Allein bei feinem feeptischen Schuler, ber fich ben Problemen ber Philosophie nur burch bas Medium ber Poeffe und ber Religion zu ndhern vermochte, wollten bie mathematischen Demonstrationen und Berftanbesbebuctionen ber Bolffischen Philosophie nicht verfangen, und ba biefer bem bogmatischen Bortrage nichts abgewinnen tonnte, fo ward mit ber Beschichte ber alten Philosophie ein Bersuch gemacht. Am an= giebenbften maren für Goethe bie Philosopheme ber Urgeit, wo fle uoch mit Doefle und Religion aufammenfallen und im

poetischen Gewande erscheinen. Für den hohen Flug des Plato und den Scharssinn des Aristoteles konnte ihm der bürftige Auszug eines Compendiums keine Begeisterung einsstößen; die Lectüre des Griechischen war leider! beim neuen Testamente stehen geblieben. Nur die stoische Moralphilosophie des Epiktet ward mit vieler Theilnahme studirt.

Dit eintretender ichoner Jahredzeit machte Goethe mit feinem Mentor manche Ausflüge ins Freie; boch fühlte er fich unbeimlich an Orten, wo fich viele Gefellschaft zusammenfand, weghalb er auch feine Banberungen burch bie Stragen ber Stadt möglichst beschränkte. "Dir waren", außert er, "bie gleichgültigsten Blide ber Menschen beschwerlich; ich hatte jene bewußtlofe Glüchfeligkeit verloren, unbekannt und unbefcolten umberzugeben und in bem größten Gewühle an feinen Beobachter zu benten"; auch mochte er fich bes Auffebers schamen, ber ihn wie sein Schatten zu begleiten verpflichtet war. Daber lentte er feine Schritte am liebsten nach einem benachbarten Balbchen, wo die Ginfamkeit fein Gemuth jum Brieden und zur Erholung stimmte. Etwas Muthwille mifchte fich auch darein gegen ben alteren Freund, ber in mancher einsamen Stunde fein anderes Mittel gegen die Langeweile fant, ale fich mit einem Buche auf ein gefälliges Dlatchen hinzusegen und feinen launenhaften Bogling gewähren zu Diefer suchte bagegen seine Zeichnenkunft wieber berpor und übte fich nach ber Natur zu zeichnen. So unvolltommen biefe Blätter ausfielen, machten fie boch bem Bater, beffen liebevollen Ginn man gerabe bier neben ber pabagogiichen Strenge bochft achtungswerth hervortreten fieht, eine große Freude. Er zog Linien um jede unvolltommene Stizze, fonitt bie unregelmäßigen Blätter gurecht und machte bamit ben Anfang zu einer Sammlung, in ber er fich bereinst ber Kortschritte feines Cobnes freuen wollte. Nach und nach aab er ihm wieder völlige Freiheit, ba er nicht mehr glaubte befürchten zu muffen, daß sein Sohn in seine früheren Reigungen zurückfallen und sich zu ähnlichen Berhältnissen verleiten lassen möchte. Er gewährte daher auch gern kleine Ercursionen in die entlegenere Umgedung der Baterstadt. Die reizenden Taunusgegenden, die herrlichen Meinufer dei Mainz und Biderich gewährten mehrere Tage hindurch die reinsten Naturfreuden, und die Mappe des Zeichners trug die Bilder von mancher Landschaft und mancher Ruine als Erinnerung an schönverlebte Stunden heim. Des Baters zurte Ausmerksamkeit und Ermunterung blied sich auch hier gleich. Er ließ das Zusammenpassende durch den Buchbinder ausziehen, faßte die einzelnen Blätter in Linien und nöthigte den jungen Zeichner dadurch, die Umrisse verschiedener Berge bis an den Rand zu ziehen und den Bordergrund mit einigen Kräutern und Steinen auszusüllen.

In ber Abgeschloffenheit, in ber ber junge Goethe aus Awana und aus eigener Babl meistentheils lebte, batte fich fein Berhaltniß zu feiner Schwefter Cornelia mehr und mehr zu einer Innigkeit berangebilbet, Die ber leibenschaftlichen Neiaung eines liebenden Paars wenig nachstand. 4) Bon geselligem Bertehr außer bem Saufe mehr noch ale ber Bruber ferngehalten, fand fie an biefem ben einzigen Bertrauten ihrer Empfindungen und in feiner Liebe einen Erfat für manche Entbebrung. Bei bem Berlufte Gretchens war fie stets mit liebevollem Troste um ihn und fuchte ihm etwas zu fein, ihm die Berlorene ju erfeten. Die Rollen ber Geidwister ichienen getauscht. Dem weichen liebebedürftigen Bergen bes Brubere that bas mannliche Befen ber Schwester, bas mehr geeignet ichien ju geben als ju empfangen, besonders in seiner bamaligen Gemutholage unenblich wohl. Berftand und Rlarbeit bes Sinnes fprach aus ihren tiefen, glangenben, vorliegenden Augen, wie von ihrer reingewollbten Stirn; aber ihre Wefichtebilbung war nicht fcon, ber Musbrud

entbehrte ber Sanftheit und weiblichen Anmuth. Auf junge Manner wirfte fie mehr imponirend und zurudflogend, ale anziehend. Doch war ihr Herz ber tiefften und reinsten Empfindungen fahig, und bei ihren Freundinnen erwarb fie fich unbegrenztes Bertrauen, Achtung und Liebe. Gefellige und freundschaftliche Beziehungen unterhielt fie namentlich mit ben Familien Crespel, Morit und Gerod. Gin blubenber Mäbchentreis fand sich zusammen, in den auch der Bruder hineingezogen ward und beffen er nach feiner Trennung von Frankfurt noch mit sehnsüchtiger Erinnerung gedachte. Saufe bes Legationsraths Moris, eines Brubers bes Kangleibirectors, verweilte damals Charitas Reirner, ein feingebilbetes und felbst poetisch begabtes Dabden, welche dem jungen Dichter eine gartliche Reigung einflößte, bie gwar nicht gu einer tieferen Leidenschaft warb, boch bie Trennung noch geraume Zeit überbauerte. Goethe's vertrauteste Freunde, unter ihnen der einige Jahre altere Johann Jacob Riefe, ber fich bald bernach auf die Universität Marburg begab, und ber joviale Johann Abam Gorn, ein fleines Burschen von unverwüftlicher Beiterteit, nachmals Goethe's Stubiengenoß in Leivzig, ichlossen fich jenen jugenbfrischen Bereinen an, welche im Winter burch Schlittenfahrten, in ber ichonen Nahredzeit burch gemeinsame Ausflüge aufs Land und luftige Basserfahrten sich gegenseitig erheiterten 5). Auch die Duse fand fich wieder als muntere Gefährtin ein. Die geselligen Luftpartien gaben reichlichen Stoff zu humoriftischen Doeficen, und auch unfer Dichter fühlte fich balb wieder in feinem eigensten Lebenselement.

Je mehr bie akademische Zeit sich näherte, besto eifriger wurden die wissenschaftlichen Studien sortgesett, wenn gleich in jener befultorischen Weise, die mehr zu einem enchklopädisschen Wiffen, worauf von vornherein des Baters Lehrmethode angelegt war, als zu grundlicher Gelehrsamkeit führte.

Zuristische Lehrbücher wurden unter Anleitung bes Baters eingeübt; enchklopädische Berke, wie Morhofs Polyhistor und bas historischephilosophische Wörterbuch bes steptischen Bable, beschäftigten insonders die Wistegeierde des strebenden Jünglings. Da alle diese Erörterungen und Untersuchungen vom flüchtig durchlausenen Cursus der Geschichte der Philosophie die zum Bable'schen Wörterbuch immer und immer auf das classische Alterthum als die Grundlage alles Wissens hinzwiesen, so widmete er sich — das Griechische war fast vergessen, so widmete er sich — das Griechische war fast vergessen — mit anhaltendem Fleiße der Lectüre der lateinischen Autoren und schloß damit, von dem richtigen wissenschaftlichen Takte, der ihm so oft zu Hülfe kam, glüdlich geleitet, in gezeignetster Weise die Borbereitung zum akademischen Studium.

Schon mit eben erft vollendetem fechzehnten Bebensiabre follte er zu biefem übergeben. Beiftig war er bazu genugfam vorgebildet, wenn man ihn mit Andern, die aur Universität gieben, verglich, obwohl fein fittlicher Charafter noch ber Restigkeit entbehren mußte, um fo früh ber Ginwirkung bes elterlichen Saufes entzogen werben zu konnen. 3hm jeboch ericien biefes und feine Baterstadt nur als ein Rerter, aus bem er langst in die Freiheit sebnsuchtig binausblickte. Daber ließ er fich gern von seinen jugenblichen Rukunfteplanen in bie Rerne führen. Es ericbien ibm nicht mehr als bochftes Riel, im Rath feiner Baterstadt eine Stelle einzunehmen und unter unverbefferlichen Digbrauchen bes patrizischen Regiments. die er hinreichend durchschaut batte, ber Ungerechtigkeit und Bestechlichkeit ber Parteien juguseben, ober wie fein Bater, von dem öffentlichen Leben zurudgezogen, ein unnütes Dasein binguleben. Das Lorbeerreis bes Dichters minfte ihm entaegen; er begte im Stillen bie Ueberzeugung, und warb von ben in feiner Umgebung lautwerbenden Stimmen barin beftartt, bag er wohl einmal neben Sageborn, Gellert und andern folden Mannern mit Ehren burfe genannt werben. Aber bas Bunichenswerthefte ichien ibm für einen jungen Mann, ber fich selbst auszubilden und zur Bildung Anderer beizutragen gedachte, fich mit Ernst zu ben gründlichen Studien der Wiffenschaft zu bekennen und fich zu einer akademischen Lehrstelle fähig zu machen.

Sein Bunich war daber nach ber Universität Göttin= gen gerichtet, welche bamale in bie glanzende Groche eingetreten war, wo fie bem gesammten Deutschland als ber Sit ber boberen Gelebrfamkeit vorleuchtete. Rath Goethe batte jeboch die juristische Studien- und Lebensbahn feines Sohnes fo entschieden vorgezeichnet, bag jede Ginrede von diefem und von wohlwollenden Sausfreunden vergeblich mar. Leivzia, wo der Bater den größten Theil feiner Studienzeit zugebracht batte, war für den Sobn unabanderlich festgesett. quemte fich zulett, fich vom Bater bes Breiteren ergablen gu laffen, wie er ben Curfus ber Studien und bes Lebens zu burchlaufen hatte, mahrend er fich im Stillen mit gang anbern Rur ber Schwester warb bas Geheimniß Projecten trug. vertraut, die anfange barüber erschraf, bann aber fich beruhigte, ale ber Bruber versprach, sie, wenn er fern von Arankfurt einen behaalichen Zustand erworben batte, nachzubolen. Bei folder Stimmung war es nicht zu verwundern, wenn er bas väterliche Saus und bie Stadt feiner Rindheit aleichaultig, wie wenn er fie nie wieber zu betreten wunsche. binter fich ließ, ale er ju Dichaelie 1765 in Gefellichaft bes Buchbandlere Bleischer zur Allerheiligen : Pforte hingusfuhr, um die Straße nach Leipzig einzuschlagen:

"So wie ein Bogel, der auf einem Aft 3m fconften Bald fich, Freiheit athmend, wiegt, Der ungeftört die fanfte Luft genießt, Mit seinen Fittigen von Baum ju Baum, Bon Bufch ju Bufch fich fingend hinzuschwingen."

## 3 weite & Capite L. 1765 — 1768.

Auf derfelben Straße, auf der Goethe zehn Jahr später einer nicht gehofften glücklichen Eriftenz entgegenzog, reiste er jett, reich an Hoffnung, seinem Leipzig zu. ) Die hinzeise war nicht von den günstigsten Borbedeutungen begleitet. Es war noch die Zeit, wo sur Kausleute, die sich zur Resse begaben, in der Kirche gebetet wurde. Die schlechten Wege Thüringens waren durch die nasse Jahrszeit sast unfahrdar geworden. In der Gegend von Auerstädet blieb der Wagen bei einbrechender Racht steden; man that das Mögliche, sich loszuarbeiten. Goethe, in solchen Killen nie der Lette, wo es galt, hand anzulegen, strengte sich dabei mit Eiser und wohl übermäßig an; er empfand balb nachber einen Schmerz, der ostmals wiedersehrte und ihn arst nach vielen Jahren völlig verließ.

Goethe sah Leipzig, wo er in den ersten Octobertagen eintraf, zum erstenmal zur Meßzeit. Er freute sich die Scenen des vaterstädtischen Lebens wiederzusinden, deren Reiz noch durch die seltsamen Gestalten der Polen, Russen und Griechen erhöht ward. Die Stadt mit ihren imposanten hohen Gebäuden machte auf ihn einen guten Eindruck; nur vermiste er das Alterthümliche, wodurch seine Baterstadt in ihm Phantasie und Wispbegier so bedeutend angeregt hatte. In der Feuerfugel am Reumarkt miethete er sich zwei hübsche

Zimmer im zweiten Stock, die in ben Hof saben, und ward am 19. October von bem damaligen Rector, Hofrath Ludwig, als Student in der baprischen Nation inscribirt.

Der vorforgende Bater hatte ihn durch Empfehlungs= briefe vornehmlich bem Sofrath Bohme empfohlen, ber ale Professor ber Geschichte und bes Staatsrechts, fo wie als eleganter Jurift und gefchmactvoller Renner bes römischen Alterthums einen großen und verdienten Ruf genoß. war der Buchhändler Kleischer wieter abgereift, burch den er eine unangenehme Meldung fürchtete nach Saufe gelangen zu laffen, ale er feinem gelehrten Fuhrer feine gebeimen Plane entbedte, fich gang bem Studium ber alten Literatur gu widmen. Da in jener Beit die Alterthumswiffenschaft noch zu teiner Gelbstffandigfeit gelangt war, sondern ihr Unsehen nur im Dienft ber Theologie und Jurisprudeng behauptete, fo folug Bohme jene Projecte, hinter benen er nur eine unwiffenschaftliche Schöngeisterei witterte, mit energischer Strafrebe nieber. Er bewies ihm burch Argumente und Beispiele, baf er auf bem Wege bes Rechtsftudiums fich am grundlichften bem Alterthum nabern tonne, ja bag biefer Beg nicht einmal ein Umweg fei, wenn er fich fpaterbin entschließen follte, nach reiferer Ueberlegung und mit Buftimmung feiner Eltern feinen Borfat auszuführen. Goethe warb auch zu ber Krau Sofrathin Bohme eingelaben, einer tranklichen, unendlich fanften und garten Frau, beren Befen ihn an feine Freundin Rlettenberg erinnern mochte. Auch fie brachte ihn auf bas mit ihrem Mann geführte Gefprach und wußte mit liebevollen weiblichen Grunden ben letten Reft des Biberspruchs hinwegzuräumen und ihn gang ben bibattifchen Planen ihres Gatten fügfam zu machen. Diefet orbnete bierauf die Borlefungen bes angehenden Juriften : Philosophie, Rechtsgeschichte, Institutionen. Dit einigem Bibeiftreben gab er foweit ben icontviffenschaftlichen Gefalten Goethe's

nach, daß er auch Gellert's Literaturgeschichte und beffen praktifche Uebungen im beutschen Stil besuchen durfte.

Bebenkt man, welch ein geifttöbtender Dechanismus in manchen akademischen Borfalen Plat gegriffen batte, wie bie hergebrachten Lehrmethoben, mit benen man ein fertiges Biffen überlieferte, bamale noch weit ftabiler waren, ale jest, so wird man einem geistvollen Jünglinge nicht verargen. wenn er kein Gefallen daran fand und an anderer Quelle Nahrung für Beift und Berg suchte; Leffing war in gleichem Falle. Die Berehrung, welche Gellert genoß, grundete fic eben barauf, daß er, anstatt ein gelehrtes Formelmefen zu überliefern, bas Bewußtsein fittlicher Erhebung und Die Barme ebler Empfindungen in dem erregbaren Bufen der Bunglinge zu weden verstand. In ben gelehrten Collegien machte Goethe bald die Erfahrungen, die er unter ber Maste bes Mephistopheles in seinem Fauft geschildert bat. Er, ber stets in lebendiger Unschauung zu leben gewohnt war, befand sich zwischen den Abstractionen der Logit und Metaphyfik wie zwischen Mumien, und als um Kastnacht die toftlichsten Arapfel gerade jur Beit ber metaphyfischen Lehr= ftunde beiß aus ber Pfanne tamen, mar es um die Befte geschehen; fie wurden immer lockerer und schmolzen mit ber Krüblingosonne endlich aang bin.

Mit der Rechtswissenschaft ging es nicht viel bester von Statten. Goethe hatte unter des Baters Leitung den Juhalt der juriflischen Ansangsvorlesungen schon zum großen Theil auticipirt; eine natürliche Folge war Ueberdruß und Lange. weile, die mehr und mehr von dem ganzen, von vornherein nicht geliebten, Studium zurückschrecken.

Der eingeborne Trieb machte sich wieder geltenb. Er suchte näher bas Geheimniß zu ergründen, wodurch bie Kunst der Rebe ein Gefäß des Schönften wird, was der menschliche Geist erzeugt. Dit rührender Raivetät versprach

er fich von Ernesti's Borlesungen über Cicero's Orator, welche er schon im ersten Semester hörte, Aufschlüsse über bie Grundsätze ber schönen Rebe. Dieser tüchtige Philolog, ber auch ben übersprudelnden Geist Lessing's durch den Ernst seines wissenschaftlichen Bersahrens sestzuhalten vermocht hatte, konnte den Scharssinn beschäftigen, und auch Goethe mochte Manches lernen; aber ästhetische Erdrerungen lagen nicht auf seinem Wege.

Gellert's Rame batte bei Goethe mehr Soffnungen erwedt, ale er befriedigte. Gellert hatte bei magigen Beiftesgaben fich eine Berehrung bei feinen Beitgenoffen erworben, wie fie auch bem großen Genius nur felten zu Theil wird. Die literarische Bilbung ber Deutschen entwidelte fich bamals aus ihrer Rindheit. Er hatte bas Talent, ben Rreis ber geistigen Interessen, von benen bamale bie Welt bewegt ward, mit feinem Sinne in fich aufzunehmen und, ohne fich von ihr zu entfernen, auf bobere Probleme hinzubeuten. Dag er Die höhere Dichternatur nicht begriff, läßt fich ichon baraus schließen, bag er in seinen Bortragen an ben Namen ber aröften Dichter flillschweigend vorüberging. "In allen Borlefungen über ben Gefchmadu, außert Goethe an einer Stelle, wo er Gellert gegen rudfichtelofe Rritit in Schut nimmt, "habe ich ihn nie die Namen Rlopftod, Rleift, Bieland, Gegner, Gleim, Leffing, Gerftenberg, weber im Guten noch im Bofen, nennen hören; bei ber Ehrlichteit feines Bergens läßt fich nicht anbers ichliegen, als bag fein Berftanb fie nie für Dichter ertannt bat." Der engere Rreis pon Studirenden, ber fich an ibn anschloß, bestand aus . Bunglingen von regelrechter Sittlichfeit, beren Geiftesprobucte bie Grengen, welche bie Geschmadstheorie bes Meifters gezogen hatte, nicht überschritten. Als bei zunehmender Rrantlichkeit ber lette Reft jugenblicher Frifche babinfchwand, begimftigte er bie Uebungen bes poetifchen Talents nicht

mehr, und selbst in der Prosaform mußten sie ihm unbequem werben, wenn Goethe ein leibenschaftliches Thema als einen Roman in Briefen behandelte, in welchem schon die Keime eines Werther sich bemerklich machten. In solch einer allzu naturwächsigen Prosa gab es viel zu corrigiren, um sie in den gemessenen Schritt bes meißnischen Hochbeutsch zu zwängen.

Aus berfelben Urfache hatte er bie Sprachmeisterei ber Hofrathin Böhme und ihrer hofmeisterlichen Freundin zu ertragen, welche ihm die Götische Geradheit, die Benutung treuberziger Chroniken : Ausdrücke, die Anspielungen auf biblische Kraftstellen und sprichwörtliche Redensarten nicht ungerügt hingehen ließen.

Die Frauenerziehung Scheint Goethe'n im Beginn feiner Universitätszeit hart jugeset zu haben. In bem eleganten Leipzig mußten fich bie Studirenden, fobald fie mit griftofratischen Cirkeln in Berbindung ftanben, ber Urbauitat ber Sitte und bes Anstandes befleißen, und auch "ber wilbe Frembling" ließ es fich eine Zeitlang angelegen fein. Die Krauen lehrten ihn Piquet, l'Hombre und bergleichen Spiele mehr, beren Kenntnif und Ausübung in ber Gesellschaft für unerläßlich galt. So leicht und geschwind er alle Spiele lerute, fo tonnte er boch nicht bie geborige Aufmertfamteit jufammenhalten, fo bag er fpater, verbrieflich fich und Andere verlieren zu machen, Die Spielpartieen mieb, barin auch bes Baters Rathe folgend, ber ftete vom Rartenspiel abgemahnt hatte. Auch in feiner Rleidung bequemte er fich ben Frauen zu Liebe der herrschenden Mobe, ber bie von Krantfurt mitgebrachte Garberobe nicht entfprach. Bater nämlich bielt einen Bebienten, ber zugleich bas Schneiberhandwerf im Saufe zu verfeben batte; für tüchtiges Beng war burch bes Baters felbsteigene Gintaufe geforgt; allein ber Zuschnitt war nicht nach ber neuesten Mobe gelungen. Anfangs that es bem jungen Studenten; ber fich felbst

geputt genug vorkam, leid, ben koftbaren Aleibervorrath, worunter fich auch ein Aresentleid befand, baran zu geben. Als aber Herr von Masuren, ber so beliebte poetische Dorfjunker, einst auf bem Theater in einer ähnlichen Rleidung auftrat und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmadtheit herzlich belacht wurde, tauschte er seine sämmtliche Garberobe auf einmal gegen eine neumodische um, wodurch ste freilich sehr zusammenschrumpfte.

Benn icon folche Aeugerlichkeiten ihn manchmal unfanft aus der behaglichen Bewohnheit der Beimat herausriffen, wie viel machtiger griff die neue Umgebung in seine ganze geistige Entwidlung ein! Der Leipziger Aufenthalt hatte in Goethe's Leben die Bestimmung, burch eine Reihe negativer Einwirtungen die bloß angelernte und überlieferte Cultur seines Beiftes zu zerftoren und ihn baburch zu befähigen, aus feinem Innern eine neue geiftige Belt aufzuerbauen. Autorität verschwand nach ber andern vor seinem Blid; als fiele ein Stern nach bem anbern von bem himmel feiner Bas er im Baterbause verebren gelernt batte, verlor allmäblich feine Geltung. Die firchliche Strengalaubigfeit, in welcher er bisher erzogen war, fant in Leipzig keine Pflege und ward bald erschüttert. Gellert's moralisch= fentimentale Religiofitat vermochte feinen lebhaften Beift nicht au feffeln, und bie migwollende Beurtheilung, bie beffen Birtfamteit im Bohme'ichen Saufe fand, nahm ihn mehr und mehr gegen die Richtung, welche er feinen Schulern zu geben fuchte, ein. Much ber übrige Umgang Goethe's -- am Mittagstift beim Rath Ludwig fand er fich mit fast lauter Medicinern ausammen — war nicht geeignet, in ihm ein lebenbiges religibfes Intereffe ju weden, bas feinem weichen und schwankenden Gemuthe ben festeren Salt hatte geben konnen, beffen er fo fehr bedurfte. Rirche und Altar ließ er binter fich. Rur legten fich manchmal religiöse Fragen und

Gewissensstrupel wie eine Wolke auf seine heitere Stirn; boch ift und ber Ernft, wontt fie fich ihm aufgedrängt haben, ein Beweis, daß ber Jüngling fich durch eine Entwicklungsphase hindurchzuarbeiten hatte, welche einem Gemuthe, das sich aus bequemer Ueberlieferung den Besit selbsterkannter Bahrheit erkämpfen will, nicht erspart wird.

Auf bem Kelbe ber Poeffe erging es ihm um nichts beffer. Die gepriesenen Dichternamen, an benen bie ersten Jugendversuche emporgerankt waren, verloren ben alten Glanz, und es wantte bas Bertrauen auf bas eigene Talent. Mabame Bohme, eine feingebildete und zu icharfer Rritit geneigte Frau, mar über bas Unbebeutende und Schwache, womit die Leibziger Boeten von Gottsched bis auf Beife berab fich auf bem beutschen Varnaffe spreigten, binaus und hielt, wenn Goethe aus biefen ober namhaften Dichtern ibres Ranges, was ibm gefallen batte, recitirte, ihre Rritik nicht gurud. Ginige Dale hatte er auch gewagt, von feinen eigenen Gedichten, jedoch anonym, vorzutragen; auch über biefe erging ein strenges Gericht. "In turger Beit maren bie schönen bunten Biefen bes beutschen Parnaffes, wo ich fo gern lustwandelte, unbarmbergig niedergemäht, und ich fogar genothigt, bas trodnende Ben felbft mit umzuwenben und basjenige als tobt zu verspotten, was mir furz vorher eine To lebendige Freude gemacht hatte."

Die Enttäuschung über seine eigenen poetischen Bersuche schildert und ein Gebicht, bas er einem Briefe (vom 26. April 1766) an seinen in Marburg studirenden Jugendfreund und Landsmann Riefe einschaltete:

Gang and're Bunfche fteigen jest ale fonft, Geliebter Freund, in meiner Bruft herauf. Du weist, wie fehr ich mich zur Dichtkunft neigte, Bie großer haß in meinem Bufen schlug, Mit dem ich die verfolgte, die fich nur Dem Recht und feinem heiligthume weihten

· Und nicht ber Mufen fanften Lodungen , Ein offnes Dhr und ausgeftredte Sande Boll Sehnsucht reichten. Ach, du weißt, mein Freund, Bie febr ich (und gewiß mit Unrecht) glaubte, Die Mufe liebte mich und gab' mir oft Gin Lied. Es flang von meiner Leier gwar Manch ftolges Lieb, das aber nicht die Mufen Und nicht Apolle reichten. 3mar mein Stoll. Der glaubt' es, daß fo tief gu mir berab Sich Götter niederliegen, glaubte, daß Aus Meifterhanden nichts Bolltommners tame, Als es aus meiner Sand getommen mar. 36 fühlte nicht, daß teine Schwingen mir Gegeben waren, mich empergurudern, Und auch vielleicht mir bon ber Gotter Sand Riemals gegeben werden murben. Doch Glaubt' ich, ich hab' fie icon und tonnte fliegen. Allein taum tam ich ber, als fcnell ber Rebel Bor meinen Augen fant, als ich den Rubm Der großen Manner fab, und erft vernahm, Bie viel dazu gehörte, Ruhm erwerben; Da fab ich erft, daß mein erhabner Alug, Bie es mir fchien, nichte mar, ale das Bemithn Des Burme im Staube, ber den Abler fieht Bur Goun' fich fdwingen - -

Madame Böhme, welche ungeachtet ber nicht immer willtommenen Hofmeisterei ben Jüngling durch Liebenswürbigkeit und Herzensgüte anzuziehen gewußt hatte, so daß er ihr in ihrer Kränklichkeit manche Stunde widmete, starb balb, und das Böhme'sche Haus verlor seine Anziehungskraft. Ihr Gemahl besaß nicht die Gabe, mit jungen Leuten umzugehen. Als Goethe im Collegienbesuch nachließ, nahm er einen verdrießlichen Ton an, der diesen zuleht ganz von ihm entfernte. Der Mangel eines gesellschaftlichen Lebens, wie es sein liedebedürftiges Gemuth verlangte, versehte ihn in eine schwermüthige Stimmung. "Bester Riese!" heißt es in

bem ermähnten Briefe, whiefe Ginfamteit bat fo eine gewiffe Traurigteit in meine Geele gepräget:

Es ift mein einziges Bergnügen, Benn ich, entfernt von jedermann, Am Bache, bei den Bufchen liegen, An meine Lieben denten kann.

Ich fühle allen Mangel des gefellschaftlichen Lebens; ich seufze nach meinen Freunden und meinen Madchen, und wenn ich fühle, daß ich vergebens seufze,

Da wird mein herz von Jammer voll,. Mein Aug' wird trüber - "

Jeboch schon mit dem zweiten Semester folgten frohere Sage. Sein munterer Landsmann Horn langte in Leipzig an und entriß ihn, wie er an Riese schreibt, "einem Theil seiner Schwermuth": "er wundert fich, daß ich so verandert bin,

Er fucht die Urfach ju ergrunden, Denkt lachelnd nach und fieht mir ins Geficht; Doch wie kann er die Urfach finden? Ich weiß fie felbften nicht."

Im Berkehr mit ihm und andern Freunden trat Goethe auch der Poesie wieder näher, und das Vertrauen auf das eigene Talent kehrte zurück. Bielseitig anregend ward der Besuch seines Landsmanns Johann Georg Schlosser, welcher 1766 eine Stelle als Geheimseretär bei dem Herzog Friedrich Eugen von Würtemberg, der sich in Treptow aushielt, angenommen hatte und zugleich die Erziehung der Kinder des Fürsten zu leiten bestimmt war. Schlosser, an Alter Goethen um zehn Jahre voraus, war ein junger Mann von entschiedenem Charakter und ernstem Streben, begeistert für ein ibealstitliches Wirken und durch Wissenschaft und schone Literatur vielseitig für schriststellerischen und praktischen Berus vorgesbildet. Die Unterhaltungen mit einem Manne, von dem Goethe spekerhin sagte, es sei nie ein gleichgültiges Wort über seine

Alpen gekommen, die Mittheilungen aus bem wichen Borrath von poetischen und prosaischen Aufsätzen, weiche er mit sich führte, wirkten höchst belebend auf den empfänglichen Jüngsling, der verehrungsvoll an ihm hinaufblidte. Er konnte die Gedankenwelt, welche Schlosser in Bewegung geseth hatte, nicht anders als durch productive Thatigkeit bewältigen und verarbeitete die Stosse, die zu ihrer Unterhaltung gedient hatten, in deutschen, französischen, englischen und italienischen Gebichten.

In Schlosser's Gesellschaft machte Goethe Befuche bei ben namhaftesten Belehrten Leipzigs; mehrere berfelben lernte er bei biefer Gelegenheit jum ersten Dale tennen. Gotticheb geborte bamale bereite zu ben veralteten Berühmtheiten Goethe fdreibt balb nach feiner Ankunft auf ber Atademie: "Gang Leipzig verachtet ibn; niemand geht mit ihm um", und entwirft seinem Riese eine verfificirte Schildes rung von dem "feche Schub hoben" Mann, beffen Rathebervortrag er aus Reugier angehort hatte. Dhne die Beran= lassung burch Schlosser ware Goethe wohl nie zu einem Befuche bei bem Altvater ber Leipziger Belletriftit getommen, und wir wurden jenes bekannte Genrebild entbehren, wie ber riefenhafte Mann mit der linten Sand die Verude vom Arm bes Bebienten nimmt und auf bas table Saupt ichwingt, mit ber rechten ihm fur fein Berfeben eine Ohrfeige giebt und fich bann gravitätisch ben Fremben zu einem Discurs gegenüberfett.

Schlosser wohnte während seines Aufenthalts in Leipzig in bem kleinen Gasthause des Weinhändlers Schönkopf im Brühl (Nr. 79), welcher eine Frankfurterin zur Frau hatt, weshalb viele Frankfurter, zur Megzeit besonders, bei ihm einzukehren pflegten. Goethe sprifte täglich in Schlosser's Gesellschaft und lernte eine angenehme Tischgesellschaft kennen, die theils aus Studirenden, theils aus jungen Gelehrten und Hosmei-

stern bestand. Hier traf er eine belehrende und anziehende Unterhaltung, die ihm mehr zusagte, als die im Kreise von Medicinern am Ludwigschen Mittagstische. Er gab daher diesen auf und blieb auch nach Schlosser's Abreise der Tische genosse des Schönkopsischen Hauses. Er machte hier die Bestanntschaft mit her mann, nachberigem Bürgermeister von Leipzig, Jachariä, einem Bruder des bekannten Dichters, und Hofrath Pfeil, dem Berfasser des "Grafen von P.", eines Pendants zu Gellerts schwedischer Eräfin; in ihm lernter er einen feinen gutmüttigen, Mann kennen, der ihm eine ernste Juneigung widmete. Einen noch flärkrein Magnet, der ihn an dies Haus sessen werden wir bernach kennen lernen.

Gaethe's Reigung, mit alteren Perfonen, Die ibn burch eine eriginelle Natur anzogen, umzugeben, brachte ibn in ein naberes Berhaltniß ju Behrifch, bem Sofmeifter bes jungen Grafen Linbenau. Er fland icon boch in ben breikis gen und glich in feinem gierlichen Meugern, feiner affectirten ceremoniellen Sattung einem alten Arangolen. Er batte eine besondere Gabe, feine Beit mit Geschid zu verthun, bem Uns bebeutenben burch feinen Sumor Wichtigkeit zu leiben, Thorbeiten ernfthaft und bas Ernfthaftefte poffenhaft zu betreiben und babei fich und Andere, ohne bothaft zu fein, qu iconifiren. "Gegen feine Landsleute hatte er eine fragenhafte Abneigung und schilderte, mas fie auch vornehmen mochten, mit luftigen Bugen. Besondere war er unerschöbflich, einzelne Denichen tomifc barzustellen. Go tonnte er fich flundenlang beschäftie gen, die Borübergehenden zu recenfiren und, wenn er genugfam an ihnen getabelt, genau und umftanblich anzuzeigen, wie fie fich eigentlich hatten fleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten, um ale ordentliche Leute ju erfcheinen. Dergleichen Borichlage liefen meiftene auf etmas Ungeboriges und Abgeschmacttes binaus, so bag man nicht sowohl lachte über bas, wie ber Menfth aussah, sondern barüber, wie er allenfalls hatte ausseben konnen, wenn er verrudt genug gewefen ware, fich zu verbilben." Bei alle bem hatte er einen Biberwillen gegen alles Robe, und feine Spage waren burdaus barod, ohne jemals ind Derbe ober Triviale ju fallen. Dies feine geiftreiche Befen, in beffen Sintergrunde eine ausgebreitete literariiche Bilbung fichtbar warb, war es, was Goethe zu ihm hinzog. In Gefchmadbfachen batte er ein richtiges Urtheil, welches bas Dittelmäßige mit Bis und Laune verfolgte. Dagegen war er anergend für Goethe's Productivität, die er burch wohlwollende Aufnahme feiner poetischen Berfuche forberte. Da er eine icone Sand ichrieb, fo machte er fich einen luftigen Beitvertreib baraus, Die gelungensten in ein heftchen in fauberfter Fractur und Bignettenverzierung einzutragen, wogegen er aber bie Bedingung ftellte, baß fein Freund nichts folle bruden laffen. hinter biefe originelle Form verftedte fich indeß eine Kritit, die am Enbe boch bas Urtheil icharfen und baburth forbernb auf ibn wirfen tonnte. Als eine Boblthat feiner Ritit haben wir anzuerkennen, bag er ben mothologischen Aufput und majefidtischen Bortprunt, womit bie Dbenvoefie ber Ramlerfchen Periobe fich fchleppte, burch iconungelofen Big bent jungen Dichter verleibete. An biefen war bamale von Saufe bie Aufforderung ergangen, auf die Bochzeit eines Dheims ein Gebicht zu liefern. Je weniger er innerlich fich zu einem folden Gelegenheitsgedicht aufgelegt fühlte, um so mehr fuchte er es burch außerlichen Schmud berauszustuten. Der Olymp wird versammelt, um über die Hochzeit des Frankfurter Rechteaelebrten zu rathichlagen. Benus und Themis ftreiten mit einander; aber ein fchelmischer Streich, den Amor ber letteren spielt, läßt jene ben Proces gewinnen, und die Beirath wird von den Gottern beschloffen. Ale Goethe seine poetische Arbeit, bie ihm teineswegs mißfiel und für bie er von Saufe ein ichones Belobungefdreiben erhielt, Behrifch mittheilte, bewies ihm fein fritifder Freund, bag ber Aufwand

an mythologischen Figuren nichts als eine salste, aus pebantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit sei. Der Ueberzeugung von der Richtigkeit dieser Kritik konnte auch Goethe
sich nicht verschließen; er gab den hohlen Scheingestalten, die
noch lange in der deutschen Poesie ihr Wesen trieben, den Abschied und machte nur in den antik gedachten Dichtungen
davon Gebrauch. Auch in seinen Liedern durfte Amor noch
ferner sein nedisches Spiel treiben und Luna den Silberschleier über das Glück der Liebenden breiten.

In einem solchen mehr und mehr erweiterten Freundefreise, der durch Lebensgenuß und geistreiche Unterhaltung zusammengehalten ward, verlebte Goethe eine Reihe der glüdlichsten Tage seiner Jugend. Man sah sich häusig an öffentlichen Orten in und außer der Stadt; von der muthwilligen Ausgelassenheit dieser Stunden ift die Faustenen in Auerbachs Keller als poetisches Zeugniß geblieben, bem mehr Wirkliches zum Grunde liegen mag, als wir entrathseln können.

Christian August Clobius, einer ber jungeren Leipziger Gelehrten, gewann ale Profeffor ber Philosophie an ber Univerfitat eine abnliche Wirtsamkeit, wie fein Beschüger Gellert. Auch er war von ber Theologie zu ben schönen Biffenschaften übergegangen und hatte fich burch Gelegenheitegebichte bei offentlichen Beranlaffungen und burch feine atabemifche Thatigkeit einige Geltung erworben. Goethe nabm, als Gellert fein Practicum aufgab, auf beffen eigenes Anrathen an ben von dem jungeren Docenten geleiteten Uebungen in Doefie und Profa Antheil, ohne fich baburch mehr ale bei Gellert gefordert zu finden. Clobius mar von Behrift gang befonbere zur Zielscheibe bes Wites auserfehen. Schon fein Meußeres flach unvortheilhaft von ber eleganten Leivziger Sitte ab; aber mehr noch forberte ber boble Domp feiner aus Ramler'ichen Phrasen zusummengeleimten Doeffeen bie Rritif und die Parodie beraus. In einer britern Stunde.

4

als die Freunde im Ruchengarten beifammen waren und fich ben Ruchen trefflich schmeden ließen, schrieb Goethe in den stelzenhaften Araftworten der Clodiusschen Poeffe ein Lobsgedicht auf den Ruchenbäcker Händel mit Bleistist an eine Wand des Hauses:

"D Bandel, deffen Rubm bom Gud jum Rorden reicht, Bernimm den Paan, ber ju beinen Ohren fteigt! Du bacft, was Gallier und Britten emfig fuchen, Dit icopfrifdem Genie, otiginelle Ruchen. Des Caffee's Dcean, ber fich vor bir ergießt, Ift füßer als der Saft, der vom Symettus fließt. Dein Saus ein Monument, wie wir den Runften lohnen, Umhangen mit Tropha'n, ergablt den Rationen: Much ohne Diadem fand Sandel bier fein Glud Und raubte dem Cothurn gar mand Achtgrofdenftud. Glangt deine Urn' bereinft im majeftat'fchen Bompe, Dann weint der Batriot an deiner Ratatombe. Doch leb! dein Torus fei von edler Brut ein Reft, Steh' hoch wie der Dlymp, wie der Barnaffus feft; Rein Bhalang Griechenlands mit romifden Balliften Bermog' Germanien und Sandeln ju verwüften. Dein Bobl ift unfer Stolg, dein Leiden unfer Schmerg, Und Sandels Tempel ift der Mufenföhne Berg.

Eine geraume Zeit später trat Clodius mit seinem Schauspiele Mobon ober die Rache des Weisen hervoor, dessen beclamatorische Großmutdssenen dem Leipziger Publicum eben so sehr imponirten, als sie von dem Kreise, wortn Goethe sich bewegte, lächerlich gefunden wurden. Dieser machte gleich Abends, als die Fremde im Weinhause zusammenkamen, einen Prolog in Knittelversen, wo Arletin mit zwei großen Säcken auftritt und den Zuschauern mittheilt, daß darin moralisch-äschetischer Sand besindlich sei, den ihnen die Schauspieler sehr häusig in die Augen werfen würden: der eine nämlich sei mit Wohlthaten gefüllt, die nichts kosteten, und der andere mit prächtig ausgedrückten

э

Gefinnungen, Die nichts binter fich batten. Diefer Prolog wurde von Sorn, ber zu Arlefinaden viel Gefchid batte, zu großer Beluftigung ber Gefellfchaft vorgetragen. Das Papier verlor fich balb, und es ward nicht einmal eine Abschrift genommen. Sorn trieb jedoch die Invective gegen Clodius weiter. Er schaltete in jenes parobistische Gebicht einige Berfe ein, wodurch es eine Anwendung auf den Debon erhielt, und theilte es andern Freunden mit; es wurde in gahlreichen Abschriften betannt und fpater fogar gebruck. 1) Da es fein Geheimnig blieb, in welcher Gesellschaft bies Gedicht entsprungen fei, fo hatten Clodins und feine Freunde nicht verfaumt, bavon nach Dreeben zu berichten. Bon ben Rolarn wurde gunachft Behrift betroffen, bem ber Graf Lindenau feine hofmeisterstelle entzog. Manche andere Denunciationen über den lebensfrohen Areundetreis, beffen ichonungelofer Bit nach verschiebenen Geiten Unftog und Aergerniß gegeben hatte, trafen damit jusammen. Auch bas hatte zu übler Nachrebe Anlaß gegeben, daß Behrifch einen Bang zu einigen Madchen hatte, bie nicht im beften Rufe ftanben, mochten fie unch beffer fein als ihr Ruf. Bebrifc war mit seinen Freunden manchmal in ihrem Garten gefeben worden, auch der junge Graf war mitunter hinzugezogen worden. Für Bebrifch fchlug biefer Wechfel jum Glud aus. Er ward auf Gellert's Empfehlung, ber ibn febr fcatte. Erzieher bee Erbpringen von Deffau, fpater Pagenhofmeifter, und flarbigu Deffau 1809, unverheirathet.

Diese Borfälle, welche Goethe einen Freund kosten sollten, bossen Rahe ihm fast unentbehrlich geworden war, verstimmten ihn gegen die ganze Leipziger Societät, und es spricht ein schmerzliches Entsagen und bitterer Unwille aus den Abschiedssohen, mit denen er ihn von sich ließ. "Des Frühlings Lächeln", ruft er ihm zu, netheitre deine Stirne nie! Rie trübt see dann mit Berdruß des Winters stürmischer Ernst."

Leipzig ift ihm das ngehaßte Landn, n Gebarort icablider Infecten, Morberboble ibrer Bobbeit", und nber Gebante bes Freundes Freiheit ift ihm Freiheit im Rerfer." Behrifch hatte mit Zeinheit und humor Goethe's unruhiges, beftiges Befen zu bampfen, fein Talent anzuregen, ibn zu beiterer Gefelligfeit anguleiten verftanben. Rach feiner Ab= reise verfiel er in ein melancholisches, ftorrisches Wefen, bas manchen seiner Freunde von ihm entfernte und die muntere Laune des Kreifes verscheuchte. In diese Beit scheint der Befuch bee Dichtere Bacharia zu fallen, beffen Unmefenheit auf turze Beit ben Cirtel wieder belebte. Aber als ibn "die Rader von dem unbeflagten Ort wegtragen, giehen wieder Berbrug und Langeweile ein, die bei feiner Aufunft babin floben, wie Rebel vorm Glüben der Sonne fliehn. Bie Die Stomphaliden, umichwärmen fie ben Tifch und fprühn von ihren Kittigen Gift unferm Arieben auf alle Speifen bin " (Dbe an Bacharia, 1767). In ben fcwermuthevollen Tonen biefer Abschiedsoden malt fich ein bufterer Gemuthezustand, auf beffen Grund wir naber einzugeben haben; bei Goethe follte Leben und Dichten ftete burch die Liebe bedingt fein.

"Sie wiffen, baß ich, so lange als ich sie kenne, nur als ein Theil von ihnen gelebt haben — bas Mädchen, bem Goethe nach seiner Abreise von Leipzig dies Bekenntniß ablegte, war die Tochter des Schönkopsischen Hauses, wo die kleine geschlossene Tischgesellschaft sich versammelte und er mit seinen Freunden aus und einging: Anna Katharina, im vertrauten Kreise und auch in den Briesen Goethe's Käthchen genannt, in den biographischen Schilderungen als Aennchen und Annette eingeführt. "Die war ein hübsches Mädchen von schlankem Buchs, mit einem frischen vollen Gesicht und braunen Augen, muntern Geistes, einfachen warmen Gemüths. Goethe, drei Jahr jünger als sie, widmete sich ihr mit keidenschaftlicher Liebe, welche von ihrer

Seite Erwiderung fand. In ber lebendigften Zeichnung tritt und ber junge Lichhaber in einem Briefe Born's an einen gemeinschaftlichen Betannten in Frantfurt entgegen. Rachbem biefer gestanden, daß er Goethe in einem falfchen Berbacht gehabt habe, fahrt et fort: "Er liebt ein Dabden, bas unter feinem Stand ift, aber ein Madchen, bas - ich glaube nicht zu viel zu fagen - bas bu felbst lieben wurdest, wenn bu es fabest. 3ch bin tein Liebhaber, und alfo werb' ich gang ohne Leiben-Schaft Schreiben. Dente bir ein Frauengimmer, wohlgewachsen, obgleich nicht fehr groß, ein rundes, freundliches, obgleich nicht außerorbentlich fcones Geficht, eine offene fanfte einnehmende Diene, viele Freimuthigfeit ohne Coquetterie, einen febr artigen Berftanb, ohne bie größte Erziehung gehabt gu Er liebt fie febr gartlich mit ben vollfommenen redlichen Abfichten eines tugenbhaften Denschen, ob er gleich weiß, daß fie nie feine Frau werben tann. Db fie ibn wieber liebt, weiß ich nicht . . . aber fo viel tann ich bir fagen, bag fie für einander geboren zu fein icheinen. Derte nun feine Lift! Damit niemand ibn wegen einer folden Liebe in Berbacht haben mochte, nimmt er vor, Die Welt gerabe bas Gegentheil zu bereben, welches ihm bisher außerorbentlich geglückt ift. Er macht Staat und icheint einer gewissen Fraulein, von ber ich bir erzählt habe, bie Cur zu machen. Er tann ju gewiffen Beiten feine Beliebte feben und fprechen, phne daß jemand befivegen den geringsten Argwohn icoppft, und ich begleite ihn manchmal zu ihr. Wenn Goethe nicht mein Freund mare, ich verliebte mich felbst in fie .... Er ift mehr Philosoph und mehr Moralist als jemals, und fo unschuldig feine Liebe ift, fo migbilligt er fle bennoch. Bir ftreiten febr oft barüber, aber er mag eine Partei nehmen, welche er will, fo gewinnt er; benn bu weißt, was er auch nur icheinbaren Grunden für ein Gewicht geben tann. 3ch bedaure ihn und fein gutes Berg, bas wirklich in einem febr miglichen Buftanbe fich befinden muß, ba er bas tugenbhafteste und vollfommenfte Mabchen ohne hoffnung liebt. Und wenn wir annehmen, daß sie ihn wieder liebt, wie elend muß er erft ba fein! . . . . "

Im Berbste des Jahres 1766 mar dies innige Berhältniß au vollster Bluthe gedieben. Er brachte fast täglich mehrere Stunden bei ihr au; fie theilte fein Intereffe fur Poeffe und nahm Antheil an seinen eigenen Gedichten. Gin Kreis gebilbeter Bekannten der Kamilie tam bier baufig jusammen. Die Buchhändler Reich und Junius, ein Raufmann Dbermann, ber gegenüber wohnte, mit zwei Sochtern, von benen bie ältefte fich als Concertfangerin auszeichnete, Safer, ber Bater ber berühmten Gangerin, waren häufig in bem beitern Abendcirtel. Man fang und muficirte; Goethe blies die Alote, und Weter, der jungste Sohn, that sich schon als Knabe durch fein Alaviersviel hervor. Es ward mitunter auch Romodie Besondere Freude machte die Aufführung des Luftaespielt. spiels Bergog Michel von Aruger, worin Goethe ben Michel, Rathchen bas Sannchen, beffen Geliebte, vorftellte; ein gusammengeknüpftes Schnupftuch mußte die Stelle ber Nachtigall vertreten, welche in diefem Luftspiel eine befondere Rolle fpielt, indem Dichel burch ihren Befit ein Phantaft und burch ibren Berluft wieder gescheit wird. In einem Bimmer bes Schontopfischen Saufes war die Sauptscene in einem großen Bandgemalbe bargeftellt; bas fich noch lange Beit erhalten Reffing's Minna von Barnhelm, die bamale ibren Triumphaug durch Deutschland bielt, fand begeisterte Aufnahme; auf die barin agirenden Personen spielt Goethe noch in fpateren Briefen mit bem Ramen ihrer Rollen an.

Gegen Ende bes Winters (1767) trubte fich bas gludliche Berhaltniß. Je sicherer er fich im Besit bes Mädchens wähnte, bas ihn von Herzen liebte und ihm, was fie nur konnte, ju Gefallen that, besto ungescheuter ließ er gegen fie die bose Laume aus, zu ber ibn Langeweile ober irgend eine andere Berbrieflichkeit veranlaffen mochte, und qualte fie mit Giferfüchteleien, ju benen fie ibm feine gegrundete Beranlaffung gab. Gine Beitlang ertrug fie bies mit unglaublicher Geduld, abgleich heftige Scenen zwischen ihnen vorfielen, und manchmal fehrte er reuig zu ber Geliebten gurud, fein Unrecht abzubitten; benn er liebte fie leibenschaftlich. Das Sahr vorher hatte er ihre Namen über einander in eine Linde geschnitten. Als er im Fruhjahr an die Stelle tam, war aus den Ginschnitten ihres Namens ber Saft bervorgequollen und benette wie mit Thranen die barunterstebenden, schon hartgeworbenen Buge seines Ramens. Da gebachte er ber Thranen, Die fein lieblofes Benehmen ihr erpreften; er eilte zu ihr, um alles Unrecht ihr boppelt und breifach abzubitten. Bie alles Erlebte fich als Doeffe von feinem Bergen ablofte, fo verwandelte er auch bied Greignig in eine Stulle, ndie er nie ohne Reigung lefen und ohne Rübrung Andern portragen tonnte". Ge ift ein rührendes mabres Betenntnif. wenn er fpater von Frankfurt aus an fie ichreibt : "Taufenb Gelegenheiten werden tommen, bei benen Sie an einen Denfchen gebenten muffen, ber Ihnen wohl oft Gelegenheit gum Unwillen gab, aber boch immer ein guter Junge mar." Allein er hatte ihre Ergebenheit auf zu harte Proben gestellt und ihr Berg zu tief verlett. Er mußte zu seiner Beschämung bemerten, bag er ihre Liebe verloren hatte; auch war ber Bertehr mit Dabchen, "bie beffer waren als ihr Ruf", nicht geeignet, ihn fo vieler Treue und Liebe werth erscheinen au laffen. Be mehr er jest in feiner Berlaffenbeit fühlte, wie unentbehrlich fie ihm geworben war, besto beftiger marb feine Leibenschaft. Endlich trat er in die bisherige Rolle Rathebens. Er fuchte alles Mögliche bervor, um ihr gefällig ju fein und ihr Freude zu verschaffen ; er konnte fich bie hoffnung nicht verfagen, bas frühere Berhaltniß berauftellen. Abet er gewann ibr Berg nicht wieber.

Durch biefe innern Erlebniffe und Rampfe erhielt Goethe's Poefie die Richtung, ber fie auf ihrer gangen großen Bahn treu geblieben ift. Auf ben betretenen Begen ber poetischen Technit hatte er vergebens fein Beil gefucht; Rritit und eigene Einficht batte ibm bas Sohle und Leere berfelben aufgebedt. Mikmutbig und rathlos blidte er oft auf feine Berfuche und hielt verzweiflungevoll ein Autodafe über fie. Er fühlte fich nicht viel geförbert, wenn man ihn aufforberte, nach Reift's Borgange auf einsamen Spaziergangen zur Bilberjagt auszugehen, ober wenn hofrath Pfeil ihm flar ju machen fuchte, wie viel auf bas Bedeutenbe bes Stoffs und bas Concife ber Behandlung antomme, während feinen beschränkten Berhaltniffen große Stoffe noch fo fern lagen. Sein poetischer Drang, der ihn trieb die Welt in funftlerischer Form zu gestalten, nothigte ibn, in ben eigenen Bufen zu greifen, mas ihn erfreute ober qualte, in ein Bebicht zu verwandeln und darüber mit fich felbst abzuschließen, so daß er daber selbst alle seine Dichtungen "Bruchstücke einer großen Confession" genannt hat. "3ch ermubete nicht, über Alüchtigkeit ber Neigungen, Wandelbarkeit bes menschlichen Befend, fittliche Sinnlichkeit und über all bas Sobe und Tiefe nachzudenken, beffen Berknüpfung in unferer Ratur als bas Ratbiel bes Menichenlebens betrachtet werben fann."

Unmittelbar aus bem Liebesverhältniß mit Käthchen entsprang bie oben erwähnte Ibhlle, die leider! verloren gegansen zu fein scheint. Die launenhafte eifersüchtige Qualerei seines Käthchens, während neben ihnen ein anderes Paar der Gesellschaft in seiner Liebe glücklich und zufrieden lebte, veranlaßte die reuige Selbstanklage in dem Schäferspiel bie Laune des Berliebten, dem ältesten der vorhandenen bramatischen Producte Goethe's, das ungefähr gleichzeitig mit jener Idhle entstanden sein muß und am füglichsten ins Frühjahr 1767 zu setzen ist s), als das Verhältniß zu

Rathchen nur unterbrochen, noch nicht gerfibet war. Wir baben an bem fleinen Drama vor Allem bie pfpchologische Rlarbeit zu bewundern, womit ber jugendliche Dichter feinen eigenen Gemutheauftant auffaßt, bie Launen und Berfehrtbeiten, womit er fich und Andern bas Leben fauer machte, als rubiger Beobachter perfiffirt und mit ber Besonnenheit eines gereiften Mannes beurtheilt. Dit folder fünftlerischen Objectivität vermochte er icon in ben erften Jugenbbichtungen bas Gelbfierlebte ale ein frembes Dafein vor uns hinzustellen. Die Gewandtheit in ber Korm, bie geschiefte Behandlung bes Alexanbriners (Rleinigkeiten mogen bei ber fpateren Aufführung und bem erft 1806 erfolgten Abbrud nachgebeffert fein) wurde bei bem taum achtzehnjährigen Dichter noch mehr überrafchen, wenn und nicht bekannt mare, welch eine Reihe von Borübungen voranging. Der Bau bes Alexandriners war ihm namentlich burch bas fleißige Studium bes frangöfichen Drama's geldufig geworben; als Fragment folder Uebungen in ber Form ift une bie Uebersetung eines Theils von Corneille's Lügner erhalten. 9)

Bei der entschiedenen Richtung des jungen Dichters auf das Dramatische war es für die Entwicklung seiner Poese ein günstiges Geschick, das ihn nach Leipzig führte. Hier hatte die unter der Direction der Reuber aufdlühende Bühne Lessing's jugendliches Talent geweckt und dauernd für das Drama gewonnen. Hier traf Goethe's Universitätedzeit mit der letzten glänzenden Periode der Leipziger Bühne zusammen. Nach der Unterdrechung während der Kriegszeit war Koch auf ein neues Privilegium 1765 mit einer stehenden Gesellschaft nach Leipzig gekommen. Ein neuerwachtes Interessen, seibst denen der Universitätegelehrten, ward es getheilt. Ein neues Haus wurde gebaut und am 6. October 1766 mit Schlegel's Hermann erössnet. Koch fand bei den Leipziger

Literaten eine eifrige Unterflühung. Beige verfaßte Luft- und Trauerspiele, Clobius feinen Debon, ein Magister Steinel ferieb Prologe. Die fludirende Jugend ftromte enthufiaftisch gu ben Borftellungen herbei, auch Goethe ward ein fleifiger Theaterbesucher. Den Director Roch, ber wegen feines hoben Altere fcon von ber Bubne bispenfirt war, fab er zweimal im hermann und einmal ale Criepin in einem beliebten Lustipiele bes Romanus, wo er noch eine gewiffe fünstlerische Gewandtheit zu zeigen wußte. Brinfner, als erfter Liebhaber, hatte feinen gangen Beifall. Den bleibenbften Ginbrud machte auf ihn eine Demviselle Schulg, welche burch fcone fcmarze Augen und Haare, anmuthige Gestalt und jugendliche Leben= biakeit bes Spiels ihn lebhaft anzog. So oft fie spielte, trieb es ibn ins Theater. Besonders blieb fie ihm als Julie in Beife's Romeo und Julie gegenwärtig, vor Allem in bem Momente, wo fie in bem weißen Atlastleibe aus bem Sarge flieg und fich dann ber Monolog zur Bifion und zum Bahnfinn fleigert. Gie hatte burch ihre tragischen Tugenben Goethe's Intereffe bergeftalt für fich gewonnen, bag er fie in keiner geringeren Rolle, am wenigsten aber als Tangerin feben wollte und fie in fleinen ausgestreuten Berfen bavon abzumahnen fuchte.

Unter ben Alltagestücken, welche man bamals zur Aufführung brachte, war nicht viel, was in einem jungen Dichtergemüthe hatte zünden können. Gegen Weiße's Stücke, die berzeit auf der Leipziger Bühne herrschten, war er um so toleranter, als er dem liebenswürdigen Manne durch perfönlichen Umgang nähergetreten war; doch hatte er schon der Hofräthin Böhme Recht geben müssen, als sie Weiße's beliedtes Lustspiel "die Poeten nach der Modenheruntermachte. Das Beste, was ein geistreicher Mann bei diesem Zustande unserer dramatischen Literatur thun konnte, war, was Lessing um diese Zeit in Hamburg that, auf der

vener edleren Muse den Tempel rein zu halten. Auch Goethe's richtiges Gesicht trat mit der Hohlbeit und Unsnatur der steisteilenenen Trauerspiele und faden Lustspiele, die sich noch als Bleigewicht an die Fersen des vorwärtsschreitenden Genius hängten, in Opposition. Schlegel's Hermann schien ihm doch ungeachtet des Patriotismus und der altzermanischen Thierhäute sehr trocken abzulausen. Er kam dadurch zu der Einsicht, daß solche Stücke in Zeit und Gessinnung zu weit von uns ablägen, und der bramatische Dichter nach debeutenden Stossen in der späteren Zeit zu süchen habe; das war ein Gedanke, der zu einem Götz von Berlichingen hinleitete.

"Der erfte mahre und höhere eigentliche Lebensgehalt fam burch Friedrich ben Groffen und Die Thaten bes flebenjährigen Rrieges in bie beutsche Doefie" - bamit hat Goethe eine Wahrheit ausgesprochen, bie jest von niemand mehr in Rrage gestellt wirb. Benen nationalen Webalt, wie er in bem protestantischen Norbbentschland lebendig bervortrat, ju ansprechender Darftellung ju gestalten, bas war bet gludliche Griff, ben Leffing mit feiner Minna von Barnbelm that. Der militarifche Stolz, ber bie Bruft bes Preugen bob, und bie in feiner Bilbung bes Geiftes und Bergens wurzelnbe Liebenswürdigkeit bes fachfifchen Charaftere ichloffen bier nach einigem Rampfe, mehr bes Scherzes als bes Ernstes, einen beglückenben Frieden. In ber burchfichtigen Korm, in der icarfen Zeichnung der Charaftere war fortan bem bramatifchen Dichter eine Rorm gegeben, welche ibn über die frangofischen Theorieen erhob, ohne ber Berworrenbeit Borfdub zu leisten. Auch auf Goethe's bramatische Thatiafeit aufferte fie ihre belebende Birfung; boch als Stoff traten ibm nur bie eigenen Lebenberfahrungen nabe. Diefen war aber nach ber Störung bes Berhaltniffes aum

Schonkopfifchen Saufe, bei bem Digmuth über Bebrifdens Berluft und die babei auch ihn perfontich berührenben Nachreben teine heitere Seite mehr abzugewinnen. wir schon bei ben Abschiedsoben zu bemerken Gelegenheit hatten, wandte fich sein Unwille gegen die ganze Umgebung. gegen bie bürgerliche Gefellschaft, Die in Sittenrichterei gestreng mar, mabrent fie felbst an beimlichen Gebrechen Best flieg bas trube Element ber Arantfurter Er= innerungen wieder in aller Starte berauf. Es mar aber bet entschiedene Trieb seines bichterischen Gemuths, fich burch die fünstlerische Gestaltung von ängstlichen Empfindungen und gudlenben Einbruden zu befreien und bas Bermorrene zu beseitigen. Daber brangte es ihn über biefe buftern Auftanbe hinauszukommen, er entnahm ihnen Ibee und Stoff zu dramatischen Arbeiten. Er entwarf mehrere Schauspiele und ferieb bie Expositionen zu ben meisten. Beil aber fast alle biefe Stude eine tragifche Wendung nahmen, ließ er eines nach bem anbern fallen. Mehrere angefangene Stude, beren einige bis jum britten ober vierten Act, andere nur ju vollenbeter Exposition gelangt waren, wurden spater nebst andern Gedichten ber Leipziger Periode bem Feuer übergeben. Rur bie Mitschuldigen, ein Luftspiel in brei Acten wurden vollendet, und es ward fpater fleifig baran nachgefeilt; die Exposition wurde nochmals burchgearbeitet, um fie bewegter und flarer zu machen und baburch bem von Leffing aufgestellten Dufter möglichft nabe zu kommen. Anlage bes Stude, die Durchführung ber Charaktere, die lebendige Dialogistrung im leichten Fluß ber Alexandriner laffen den jungen Dichter ichon auf einer boberen Stufe ber Ausbildung, als in bem vorhergehenden Stude, erfcheinen. Der psychologische Scharfblid, mit bem bas Schwanten zwischen Gutem und Bofem in ben Charafteren, Die auf Die Irrgange bes Lafters gerathen find, aufgefagt ift, wurde auf einen völlig gereiften Dichter, nicht auf einen Jungling

schließen lassen. Seine bichterische Kunst hat jedoch bat Duftere und Herbe in den Berhaltnissen, die sie uns vorführt, nicht zu verbeden vermocht; es verletzt um so mehr, wenn wir dabei die Jugend des Dichters und vergegenwärtigen, welche schon die Studien zu einem so widerwärtigen Sujet hatte machen muffen.

In Sinficht auf die Ausbildung ber lprifchen Seite in Goethe's Poefie ift es teineswegs gering anzuschlagen, mas Leipzig für feine musikalische Bilbung gethan bat. nachber fo berühmt geworbenen Leibziger Concerte erhielten damals ihre erfte Einrichtung. In Dratorien glänzten ausaezeichnete Talente. Die als Mabame Mara berühmt geworbene Demoiselle Schmabling befand fich in Leipzig und erregte allgemeine Bewunderung; noch als Greis erinnerte er fich bes jugendlichen Enthusiasmus, womit ihr Gefang in ber Baffe'ichen Sta. Elena al Calvario ihn erfüllt hatte. Corona Schröter, obwohl ihr an Stimme und Talent nachstehend, jog burch Schonheit und Anmuth an. Damale trat er ihr nicht naber, boch machten ihn viele ihrer Berehrer aum Bertrauten und erbaten fich feine Dienfte, wenn fie ein Gebicht zu Ehren ihrer Angebeteten wollten bruden und ausstreuen laffen. Beibe borte er in Saffe'ichen Dratorien oft neben einander fingen, und bie Bagichalen bes Beifalls standen für beibe immer gleich, indem bei ber einen bie Runstliebe, bei ber andern bas Gemuth mehr Befriedigung fand. Siller, beffen tomifche Overn bamale febr beliebt waren, lernte er kennen und wurde freundlich von ihm aufgenommen. Auch unter Goethe's Freunden waren viele musikalisch. Hermann wielte fertig bas Rlavier; Behrisch war ein leidenschaftlicher Liebhaber ber Dufit. Die mufikalischen Unterhaltungen im Schontopfischen Saufe, bei beneu auch Goethe durch Gefang und Alotensviel mitwirtte, fennen wir icon. Der Bertebr mit ber Ramilie bes Buchbanblers.

Breittopf, beffen Saus ber Mittelbunct eines gabfreichen Rreises war, in welchem bas Interesse für Literatur und gang befondere für Dufit vorwaltete, verschaffte ibm ebenfalle eine vielfeitig bildenbe Unterhaltung und mufikalische Genuffe. Der ditere Sohn, Bernharb, ber mit Goethe von gleichem Alter war, zeichnete fich ichon bamale ale Duffter aus und spielte fertig ben Alugel und bie Bioline; zweite (geb. 1750), ben Goethe einen guten Jungen, eine treue gute Seele nennt, war gleichfalls mufitalisch und belebte nicht weniger ale ber alteste bie Concerte, Die oftere veranstaltet wurden. Beibe, sowie auch ihre Eltern und Schwestern, waren Goethe fehr gewogen. Bernhard Breittopf fette einige Goethe'sche Lieber in Dufit; fie wurden zwischen Oftern und Michaelis 1769 gebruckt 10) und erschienen 1770 (eigentlich im Det. 1769) ohne bes Dichters Ramen unter bem Titel: Neue Lieber, in Melodieen gesetht von Bernhard Theodor Breitfopf. Dies alteste Lieberbuch Goethe's enthalt 20 Lieber, von benen bie meiften fpater mit einigen Beranberungen unter feinen Gebichten eine Stelle erhalten Weggeblieben ift das fcone Schlufgebicht "Zueig= haben. nung"; die Anfangostrophe lautet:

Da find fie nun! Da habt ihr fie, Die Lieder, ohne Runft und Müh' Am Rand bes Bachs entsprungen. Berliebt und jung und voll Gefahl Trieb ich ber Jugend altes Spiel, und hab' fie fo gefungen.

In biesen Liebern begegnen wir einem sanft erregten Gemüth, einem in ben Schranken ber Mäßigung fich gesmächlich ergehenden Bebensgenuß, ber manchmal einen blasireten Ton anzunehmen liebt. Die tiefere Gluth ber Goethe's schen Lyrik ist noch nicht erwacht. Iht Inhalt ist vornehmlich ber Wankelmuth ber Reigungen bes Herzens, die Flüchtigkeit ber Freude, der Widekfireit des Sittlichen und Sinnlichen.

Gern vorweilen fle bei bem lodenben Sinnenreig, welchen Amor und die Grazien verfeinern. hin und wieder klingt die Wielandische Obilosophie ber Lebensfreuden durch.

Wieland's Dichtungen schätzte er damals sehr hoch, Das Lehrgedicht Musarion oder die Philosophie der Grazien, welches damals and Licht trat, erfüllte ihn mit lebhaftem Entzücken und ward nicht minder, als Lessug's Minna, sein Muster. Wieland nennt er (in einem Briefe an Reich, 1770) neben Deser und Shakspeare zuerst kennen lernte, schon seine Wirkung auf ihn zu äußern begann, den einzigen, den er als seinen echten Lehrer anerkennen könne; "andere hatten mir gezeigt, daß ich sehlte; dieser zeigte mir, wie ich's besser machen sollte."

Adam Friedrich Defer (geboren 1717) hatte fich icon als Rungling einen Ramen unter ben Dresbener Dalern erworben. Er war ber Areund Bindelmann's, welcher ben Ginfluß, ben die mit ibm gepflogenen Unterhaltungen auf bie Ausbildung feines Runfigeschmads batten, in feinen Schriften bankbar anerkannt bat. 3m Rabr 1763 wurde Defer jum Director ber neuerrichteten Leipziger Aunftakademie ernannt, während er zugleich Professor an ber Dreebener Atademie und hofmaler blieb, und ftand in Leipzig als Runftler und als Menfch in hoher Achtung. Goethe, ber fich flets in einer vielseitigen Ausbitdung seiner Anlagen gefiel, griff auch bie in Frankfurt nit Liebe getriebenen Uebungen im Beichnen wieber auf und nahm (im Sahr 1766) mit einigen Studirenden, unter benen ber nachherige Staate: fangler von Sarbenberg und im letten Jahre Gröning von Bremen, nachmale Burgermeifter in feiner Baterflabt, ihm inniger befreundet wurden, bei Defer Privatunterricht. 2018 ein Mann von reicher Bilbung , lebhaftem Beifte und entfciebener Gigenthumlichfeit bes Charaftere, befag er in hobem Grabe bie Gabe, anregent auf bie Jugent gu wirten. Er gewann Goethe's Bertrauen und Liebe, weil biefer bei ihm fand, wonach er vergebens nach allen Geiten blidte, bestimmte Principien in ber Erfenntnig bes Schonen, Unerkennung und Aufmunterung. "Bas bin ich Ihnen nicht foulbig" - foreibt er balb nach feiner Rudtebr ine Bater= haus - "bag Gie mir ben Beg jum Bahren und Schonen gezeigt haben, bag Sie mein Berg gegen ben Reig fühlbar gemacht haben! 3ch bin Ihnen mehr foulbig, ale bag ich Ihnen banten tonnte. Den Geschmad, ben ich am Schonen habe, meine Renntniffe, meine Ginfichten, habe ich bie nicht alle burch Sie? Bie gewiß, wie leuchtend mahr ift mir ber seltsame, fast unbegreifliche Sat geworden, daß die Wertstatt bes großen Rünstlers mehr den keimenden Philosophen, den feimenden Dichter entwidelt, ale ber Borfaal bes Beltweisen und bee Rritifere! Sehre thut viel, aber Aufmunterung thut Alles. Wer unter allen meinen Lehrern hat mich jemals würdig geachtet mich aufzumuntern, als Sie? Entweber gang getabelt ober gang gelobt, und nichts tann Kähigkeiten Aufmunterung nach bem Tabel ift so sebr nieberreißen. Conne nach bem Regen, fruchtbares Gebeiben. Sa, wenn Sie meiner Liebe zu ben Dufen nicht aufgeholfen batten, ich ware verzweifelt. Gie wiffen, mas ich war, ba ich ju Ihnen tam, und was ich war, ba ich von Ihnen ging ; ber Unterschied ift Ihr Werk." Bon welcher Art biefe Ginwirkung bes Deferfchen Unterrichts war, charafterifirt er noch bestimmter in einem Briefe an Reich, ben er bittet, ihn feinem "lieben Defer" zu empfehlen. "Bertigfeit ober Erfahrung vermag tein Meifter feinem Schuler mitzutheilen, und eine Uebung von wenigen Jahren thut in ben bilbenden Rünften nur was Mittelmäßiges; auch war unfre Sant nur fein Rebenaugenmert; er brang in unfre Seelen, und man mußte teine haben, um fie nicht ju nugen. Gein Unterricht wirb auf mein ganges Leben Rolgen baben. Er lebrte mich, bas

Ibeal ber Schönheit sei Einfalt und Stille, und barand folgt, daß tein Jüngling Meister werden konne. Et ist ein Glud, wenn man sich von biefer Wahrheit nicht erst burch eine traurige Erfahrung zu überzeugen braucht."

Es war überaus solgenreich für die Entwicklung ber Goetheischen Poesie, daß sie auf ihrem ersten Gange mit der Plastik in die engste Verbindung trat, daß die Einsicht in die Kunst des Alterthums eingeleitet war, welche späterhin mit stillnachwirkender Gewalt den Genius auf seiner Bahn zum reinen Ideal poetischer Kunst hinleitete. Bon seinem Lehrer empfing er die wahre Verehrung für Windelmann, aus dessen Schriften ihm zum ersten Mal die Hoheit scher Kunstanschauung entgegentrat. Mit ihm freute er sich der Aussicht, den verehrten Mann auf seiner bevorstehenden Reise nach der Heimat kennen zu lernen, die die plöbliche Todesbotschaft (1768) diese Koffnung erschütternd vernichtete.

Rur als dunkle Uhnungen der höheren Gebiete der Runft kundigten fich noch die neuen Unfichten im Beifte bes Junglinge an; felbft burch Bindelmann fühlte er fich mehr erhoben, ale belehrt. Da erichien Leffing's Laotoon, ber mit der Klarbeit des Gedankens die Nebel theilte und die Grundbegriffe der bildenden und der redenden Kunst bestimmte, indem er die Grengen nachwies, die einer jeden gezogen find. "Man muß Jungling fein," fagt Goethe in feinen biographischen Nachrichten, von ber Erinnerung an jene schönen Jugendstunden ergriffen, num fich zu vergegenwärtigen, welche Birfung Leffing's Laofoon auf und ausübte, indem biefes Wert und aus ber Region eines fummerlichen Unichauens in die freien Gefilbe bes Gebantens binrif. Das so lange migverstandene ut pictura poesis war auf einmal befeitigt, ber Unterschied ber bilbenden und Rebefünfte flar, die Gipfel beiber erschienen nun getrennt, wie nah' ibre Bafen auch zusammenfloßen mochten. Der bilbenbe Runftler

follte sich innerhalb ber Grenze bes Schönen halten, wenn bem rebenben, ber bie Bebeutung jeder Art nicht entbehren kann, auch barüber hinauszuschweisen vergönnt wäre. Zener arbeitet für ben äußern Sinn, ber nur burch das Schöne befriedigt wird, dieser sür die Einbildungskraft, die sich wohl mit dem Häßlichen noch absinden mag. Wie vor einem Blitz erleuchteten sich und alle Folgen dieses herrlichen Gebankens, alle bisherige anleitende und urtheilende Kritik ward, wie ein abgetragener Rock, weggeworfen. Besonders ward Goethe von der Schönheit des Gedankens entzückt, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlafs anerstannt; hierin seierte er den Triumph des Schönen, das alles Häsliche aus seinen höheren Kreisen verbannt.

Warb es ihm vom Schickal mißgennt, Winckelmann perfonlich kennen zu lernen, so versagte er sich in Folge einer eigensinnigen Laune, Lessing, ber damals nach Leipzig zum Besuch kam, von Angesicht zu sehen. Es war ihm unerträglich, von fern ihn anzustaunen, ohne ihm näher treten zu dürsen, wozu eine passende Gelegenheit gemangelt zu haben scheint. Er vermied absichtlich die Orte, wo er seiner hätte ansichtig werden können, und entzog sich dadurch für immer die Freude, den verehrten Mann, den er in mehrsacher Hinsche Lankbarkeit im Gerzen trug, sich gegenüber zu sehen.

Durch Defer erhielt Goethe Zutritt zu ben im Privatbesitz reicher Leipziger befindlichen Kunstfammlungen, unter benen die Winklersche mit Recht einen großen Ruf hatte. Um ihn sammelte sich ein Kreis von Kunstfreunden und Kennern; unter diesen zeichnete sich Kreuchauff aus, welcher, früher Kausmann, später nur seiner Kunstliebe lebte und sich auch als Schriftsteller im Gebiete der Kunst bekannt machte. Dieser Kreis pflegte sich in Deser's Wohnung in der Pleisenburg ober im Sommer auf seinem Landhause in Dilit zu versammeln. Hier herrschte eine jugendliche Heiterkeit. Ein Zeugniß dieser stöhlichen Stunden ist eine Predigt im Frankstuter Judendeutsch, mit der Goethe die Gesellschaft mehrmals belustigte; sie ist noch handschriftlich porhanden.

Bur Belebung munterer Gefelligfeit trug vornehmlich Defer's altefte Tochter Friederite bei, bamale ungefahr in ihrem zwanzigsten Sahre. Schon als Rind war fie burch ihre Lebendigkeit, ihren Muthwillen bes Batere Liebling und feine erheiternde Gefellschafterin bei feinen Arbeiten. Rachmale frand fie ihm burch Bildung und Unbanglichkeit zur Seite; er ließ fast feine gange Correspondeng durch fie fubren. Goethe fühlte fich von ihrem Bis und ihrer Munterfeit lebhaft angezogen, ohne daß ein leidenschaftliches Gefühl fich einmischte; benn ber außere Reig von Schonbeit und Gestalt ging ihr völlig ab; ihr Geficht war von Blatternarben ent= Dft verscheuchte fie ihm die finflere Laune, wenn ibn nfein bofes Dadben plagten; oft feste fie ihm muthwillig, wie er meinte, bart und unbarmbergig gu, wenn er fic unglücklich erschien und ihr fein Leiden flagte. Er fchatte ihr feingebilbetes Urtheil und legte ihr viele feiner bichterifchen Berfuche vor; in ihren Banben ließ er bie altefte banbichriftliche Sammlung seiner Lieder mit Melodieen zurud und Schrieb an fie noch fbater im Tone freundschaftlicher Offenbeit und reinen Bertrauens. Gie flatb unverheirathet im Jahre 1829 . 81 3abr alt.

Was Leipzig an Kunstfammlungen barbot, war unbebeutend in Bergleich zu ben Schähen Dresbens, und ein
Schüler Deser's, der eine Reihe von Jahren unter ihnen
gelebt hatte und die bort gewonnenen Anschauungen in
seinen Unterricht übertrug, mußte bald das Bedürfniß fühlen,
sich ben Genuß jener seltenen Kunstwerke zu verschaffen, den
die Rähe der Residenz leicht erreichbar machte. Der Besuch

ber Dresbener Gemälbegallerie burfte baber in die erfte Balfte feines Aufenthalts in Leipzia zu feten fein. jedem Zwang von Befuchen und florenden Befannticaften aus bem Bege zu geben, hielt er felbit vor ben vertrauteften Rreunden seine Reise verborgen; aus demfelben Grunde mied er ben Gafthof und verschaffte fich burch einen Empfehlungs: brief feines Stubennachbars, eines fleißigen Theologen, Mufnahme in der Bohnung eines mit diesem verwandten Schuftere. Da Goethe, auch in fpateren Jahren, gern mit biebern und originellen Leuten aus ben niebern Stanben verkehrte, so fühlte er fich unter bem gastlichen Dache bes redlichen, beiter verständigen Sandwerksmannes febr wohl. Die Beschränktheit und Mermlichkeit seiner Umgebung gefiel ihm fo febr, dag er Gemalbe von Oftabe und Schalten in Birtlichkeit vor fich ju feben glaubte. Die Gemalbegallerie befuchte er zu allen Stunden, wo der Butritt gestattet mar. Der große in fich wiederkehrende Saal, an beffen Seitenwänden bamale bie Gemälbe angebracht waren, öffnete fich por ibm wie ein Beiligthum. Die Stille, Die in Dieser Runsthalle waltete, erfüllte ibn mit einem Gefühl von Zeierlichfeit, einer Andacht, mit ber man ein Gotteshaus betritt. Am meisten zogen ihn die Gemälde in der äußern Gallerie an, wo fich das Befte ber nieberlandischen Schulen gufammenfand. Den Werth ber italienischen Meister nahm er mehr auf Treu' und Glauben an, als bag er fich eine Ginficht in benfelben batte anmagen konnen. Bur jene aber. beren Runft mit ber ibm bekannten Ratur wetteiferte, war fein Muge bereits gefcharft, ber Ginn ihm burch bas Unschauen von ähnlichen Bilbern und Rupferstichen aufgeschloffen, und es erregte befondere fein Entzuden, wo ber Vinsel über die Ratur den Sieg davon trug. Die lebbaften Meußerungen feiner Runftbegeifterung vereitelten feinen Borfat, unbefannt und unbemerft zu bleiben. Der Gallerieinspector, Rath Riebel, nahm fich feiner mit zuvorkommender

Gefälligkeit an und belehrte ihn über Manches, was seine Ginficht sorbern konnte. Auch ward er bem durch sein Werk "Wetrachtungen über die Malerei" bekannten Herrn von Hagedorn, Generalbirector der Kunstakademie, vorgestellt, der ihm seine Sammlung vorwies und an seinem Enthusiasmus innige Freude empfand.

Die wenigen Tage seines Ausenthalts in Dresben widmete Goethe nur der Gemäldegallerie, welche so sehr seine Seele ausfüllte, daß er es ablehnte, die Antiken, welche damals noch in den Pavillons des großen Gartens ansgestellt waren, aufzusuchen. Auch von dem übrigen Dresden sah er nur wenig. Roch waren die Spuren des Bombardements von 1760 nicht verschwunden, die Morikstraße lag noch in Schutt; von der Auppel der Frauenkirche blickte er auf die zwischen den Hauperleihen der Stadt umhergesäeten Trümmer herad. Je mehr seine Einbildungskraft von dem Herrlichen und Schönen der Aunstschafte ergriffen worden war, desto tiefer prägte sich ihm dies bussere Bild roher Zerestörung ein.

Um im Gebiete ber Kunst nach allen Seiten zu schreiten, begann er unter Anleitung bes Aupferstechers Stock Landschaften zu radiren. Als Zeugniß dieser Uebungen sind zwei radirte Blätter auf uns gekommen, von benen das eine seinem Bater, das andere seinem Freunde Hermann gewidmet ist. Sie stellen Landschaften dar, kleine Wasserfälle, von Felsen und Baumpartieen eingeschlossen. Kenner haben an diesen die künstlerische Zeichnung und eine nicht geringe artistische Technik gerühmt und die Behandlung der Form als meisters haft anerkannt. Nebenbei ward auch in Holz geschnitten. Es wurden kleine Druderstöde nach französischen Mustern verfertigt, und Manches davon ward brauchdar gefunden.

Gine bedachtige Schonung ber Lebenetrafte ift nicht bie Sache bes im Genuffe ber Gefundheitsfülle glüdlichen Jung-

lings, ben noch tein Unfall gemahnt bat, bag Beben und Boblfein vergangliche Guter find. Goethe batte in froblichem Uebermuth, oft auch in melancholischem Trote, in feine Gefundheit gestürmt; es waren folche Unregelmäßigkeiten in ber Lebensweise nicht felten bie Urfache bes launischen Dißbehagens, womit er fich und Andere qualte. Wenn er nachmals gegen feinen Freund Bernhard Breitfopf außerte, man brenne in bem verfluchten Leipzig fo geschwind weg, wie eine schlechte Pechfadel, und ihn unter reuigen Rlagen über bie Bergeubung ber jugenblichen Rrafte bringend "vor ber Lieberlichkeit" warnt, fo wirft bies ein noch beutlicheres Licht auf bie Ausschweifungen jener Lebensepoche. Abbartungsversuche und Bernachläffigung ber Diat, vielleicht auch bas Ginathmen aiftiger Dunfte beim Meten der Rupferplatten ober die Rachwirkungen ber Berletung bei bem Auerstähter Unfall, bie fich von Beit au Beit in einem Drud auf ber Bruft fühlbar machten, trugen ebenfalls baju bei, endlich eine Rrifis berbeiauführen, ber fein fraftiger Organismus lange wiberftanben batte.

Co war um den Anfang des Sommers 1768, als er Rachts mit einem heftigen Blutsturz auswachte. Er hatte noch so viel Kraft und Besinnung, um seinen Studennachdar zu weden. Durch schnelle ärztliche Hülfe ward, nachdem er mehrere Tage zwischen Leben und Tod geschwebt hatte, die nächste Gesahr beseitigt, wenn auch die Genesung nur langsam und kümmerlich von Statten ging. Es blied die Furcht vor einem langwierigen Leiden und die Sorge, daß daraus die Lungensucht entstehen könne. Die Natur hatte sich selbst geholsen. Es stellte sich später heraus, daß die Lungen gesund waren, und nur die damit in Verdindung stehenden Theile gelitten hatten. Zunächst blied nur eine Geschwusst an der linken Seite des Halses zurüs. Wenn und gleich Goethe berichtet, daß er nach dieser Krisse eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen habe, so lassen doch seine

Briefe aus jener Rrankheitsperiode beutlich erkennen, bag et fich in einer febr gebrudten Stimmung befant, und ber ingendliche Arobsinn gebrochen war. Rur in sofern mochte er mit Recht fagen, bag er fich ein anderer Menfch geworben au fein fcbien, als die Sanftheit feines Befens, Die in letter Beit burch florrischen Gigenfinn verhüllt worden mar, wieber vortwaltete, und er wiederum die Liebe ber Freunde, unter benen er besonders ben Beiftand und die Theilnahme Born's, Bermann's und Groning's bantbar anerkennt, und bas Bohlwollen ber befreundeten Familien, die ihn wie einen Unverwandten behandelten, nach ihrem gangen Werthe empfand und würdigte. Schlummernbe Reigungen früherer Sabre wurden wieder lebendig; er begehrte nach dem Trofte der Religion, ber ihm viele Sahre hindurch entbehrlich gebunkt hatte. Rach manchem Sturm ber Leibenschaft verlangte ibn nach einer ruhigen Welt, und die Classifer bes Alterthums zogen ihn mit erneutem Reize an. Sochft wohlthuend ward ihm in folden Stimmungen ber Umgang mit Langer, welder Bebrifdens Nachfolger in ber Sofmeisterstelle geworben war, aber bem Berbote bes Grafen Lindenau gemäß fich vom Umgange mit Goethe fern gehalten batte. Erft jest traten fie einander näher und schlossen bald die Bergen einander auf. Religible Gegenstände bilbeten vornehmlich ben Inhalt ihrer Gefprache, und Langer fand an Goethe ein für feinen Bibelglauben empfangliches Gemath. "Dit Enthufiasmus" fonnte er fich wieber mit bem neuen Testamente beschäftigen.

Gegen Ende bes Augusts machte er sich zur Rudreise nach bem Vaterhause fertig. Die letten erheiternben Stunden bereitete ihm die Unterhaltung ber immer munter scherzenben Friederike Defer. Sie fand es lächerlich, wie ein Mensch die Caricaturibee haben könne, im zwanzigsten Jahre an der Lungensucht zu sterben; sie setzte ihm so lebhaft zu, daß auch ihm seine Besorgniß als Einbildung erschien; und bann

erzählte fie ihm mit einschmeichelnbem Tone, wie vergnügt fie auf bem Lande gewesen waren, wie fie Blindekuh gespielt, nach dem Topfe geschlagen, geangelt und gesungen hätten, und theilte ihm baburch eine solche Freudigkeit ber Seele mit, bag ber Abschied aus Leipzig ihm leicht warb, und eine heitere Stimmung seine Reise begleitete. 11)

Am 26. August sah er Käthchen zum letten Male. "Daß ich nicht Abschied genommen habe," schreibt er aus Frankfurt an sie, "werden Sie mir doch vergeben haben. In der Nachbarschaft war ich, ich war schon unten an der Thüre, ich sah die Laternen brennen und ging die an die Treppe, aber ich hatte das Herz nicht hinauszusteigen. Zum letten Male, wie wäre ich wieder heruntergekommen!" Er nahm die Liebe zu ihr mit sich und die, wenn auch schon geschwächte, Hoffnung, sich ihre Neigung wieder zu erwerben. Um 28. August 1768, seinem neunzehnten Gedurtstage, suhr er in dem bequemen Wagen eines Hauberers und in Gesellschaft einiger ihm bekannten Personen aus Leipzig ab.

Richt ahneten bie, von benen er damals Abschied nahm, daß wenige Jahre später der Ruhm seines Ramens Europa erfüllen werbe. Und doch hat diese Leipziger Periode den künstigen Goethe in mehr als einer Hinsicht vorgebildet. Seine Eigenthümlichkeit, die Richtungen seiner geistigen Thätigkeit treten schon entschieden hervor; seinem ganzen Wesen wird die Form gegeben, welche seine spätere Ausbildung bedingte. Zwar mußte er reuig bekennen, die Zwecke des Vaters, der einen gründlichen Rechtsgelehrten aus ihm machen wollte, versäumt zu haben und kein fleißiger Student weder in Gellert's noch Böhme's Sinne gewesen zu sein. In Anerkennung des Werthes solgerechter Studien mochte er manchmal seinen Freund Permann um den ruhigen Gang seines ersolgreichen gelehrten Fleißes beneiden. Doch Goethe war ein anderes Ziel vorbehalten. Sein Geist verlangte sich

auszubreiten nach allen Richtungen, um in der Universalität der Anschauungen und Begriffe sich eine höhere und umfassende Weltansicht zu erringen. Dazu bedurfte er, sich hineinziehen zu lassen in den mannigsaltigen Wechsel der Welterscheinungen, einzutauchen in den auf = und niedersteigenden Wellenschlag des Lebens, auch Stürme der Leidenschaft durchzukämpsen, um in dem eigenen Busen alles Menschliche durchzuempsinden und in der Herrschaft über den anschwellenden Drang des Lebens die ewige Wahrheit der Poesse zu sinden. 12) Der alte deutsche Dichtergarten, in welchem er sich früher schon so bequem eingerichtet hatte, ward ihm freilich zerstört; aber die versunkene Insel der Poesse stieg wieder empor, um sich mit Myrten und Lorbeern zu schmücken und in stillen Hainen ein glückliches Geschlecht zu empfangen.

## Prittes Capitel. Herbst 1768 — Herbst 1771.

Die Reise von Leipzig nach Frankfurt, Die fast eine Boche hinnahm, ging gludlich und in heiterer Stimmung von Statten; nur erfüllte ihn, je naber er feiner Baterflabt kam, ber Gebanke an ben Eintritt ins elterliche Baus um fo mehr mit Beforgniß und Niebergeschlagenheit. Mit wie gang andern Aussichten und Planen hatte ber Bater ben ruftigen Jungling entlaffen! und jest fehrte er wie ein Schiffbrüchiger beim, beffen gebrochene Gefundheit auch bie lette ber hoffnungen zu vereiteln ichien. Der erfte Unblid bes naus bem Grabe erstehenden Tobten" mochte nicht gar Gleich bie erfte Begegnung zwischen Bater tröftlich sein. und Sohn verurfacte eine leibenschaftliche Scene. Uebrigens fand er Alles beim Alten, außer bem Grogvater, bem ber Schlag bie eine Seite gelähmt hatte; er mar zwar ziemlich wieber hergestellt, konnte aber boch mit ber Sprache noch nicht recht fort.

Die Freude wohnte im Goethe'schen Hause nicht, weil keiner den Andern verstand, und seit der Abreise des Sohnes war das Verständniß noch mehr erschwert, fast unmöglich geworden. Der Bater blied sich immer gleich; er fand noch immer Stoff zur Fortsetzung seiner Reisedschreibung, ging seinen Liebhabereien nach und stimmte seine Laute langer, als er darauf spielte. Sein Lehrtrieb hatte sich in den letzten Jahren ganz seiner Tochter Cornelia gewidmet. Er nöthigte

fie gu Uebungen bes Frangbfifchen, Englischen und Stalienis fchen und leitete zu biefem Behuf anch ibre Correspondenz, fo bag nicht einmal bie Geschwister mabrend ihrer Trennung fich ihre Empfindungen vertraulich und offen hatten mittheilen konnen. Auch jum Ueben am Claviere ward fie confequent angehalten. Beil ber Bater niemals ben freien Trieb walten ließ, gefchab nichts mit Reigung und mit Luft; fie fab in ihm zulest nur ben Saustprannen, ber ihr jede unschuldige Freude verfage ober vergalle. Daber wandte fich ihr Gemuth mit ber ihr eigenen Strenge und Barte wiber ben Bater; ihr Berhaltnig zu ihm ging nicht über die militarifche Subordination hinaus; fie that nichts aus Liebe und Gefälligkeit. Die Mutter vermochte nicht bies zu andern; auch ju ihr bilbete fich tein inniges Bertrauen. Dennoch empfand Cornelia in ihrer Berlaffenbeit bas Beburfnig ber Liebe; aber bas Bewußtsein, nicht icon und anmuthig zu fein und die herzengewinnende Gabe ihrer foonen Freundinnen. benen fie geiftig fich überlegen fühlte, nicht zu befigen, machte fie Mannern gegenüber befangen und entzog ihr baburd auch die Gelegenheit, burch Geift und Bilbung zu erfeten, was die Natur ihr verfagt hatte. Wie fehr fie der warmften Liebe fähig war, fieht man aus ben und aufbehaltenen Tagebucheaufzeichnungen, welche bas ichuchterne Beftanbnig ihrer Reigung zu einem turge Beit in Frankfurt verweilenden jungen Englander enthalten 13). Allein bem Berlangen nach einer ehelichen Berbindung ftand bie Furcht gur Seite, ni gludlich zu werben, weil fie nicht im Stande fein werbe gludlich zu machen. Um fo heftiger war bie Liebe, die fie bem Bruber zuwandte; bie Sorge für feine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Beit, fie war erfinderisch ihn zu erheitern ; auch bie Freundinnen mußten allerlei ausfinnen, um ihm frohe Stunden zu bereiten. Sier waltete bas vollste gegenseitige Bertrauen; mas er fchrieb, theilte er ibr mit; fle ersannen eine Coteriesprache, um selbst in

Gegenwart anberer Perfonen bas Geheimniß vertraulicher Mittheilung zu bewahren.

Goethe's Genefung ging nur langfam. Er batte viele Schmerzen auszustehen und mußte fich in Gebuld und Gelbstbeherrschung üben, fo bag er in biefer Sinficht mit Recht fagen mochte, er habe während feiner Rrantheit viel gelernt, was er nirgends in feinem Leben batte lernen konnen. mußte feinen Willen ftrengen bidtetifchen Borfdriften unterwerfen 14), die ihn allem freieren Lebensgenuß zu entfagen nothigten: "fein franker Menich genießt bie Belt." Er war ben Winter über meist an fein Zimmer gefesselt. Da jedoch anstrengende und aufregende Beschäftigung vermieben werben mußte, fo erheiterte Zeichnen und Malen vornehmlich feine einsamen Stunden. Maler Morgenstern — Seetas war fury vor feiner Rudfehr geftorben - ging ibm babei an die Sand. Auch bas Rabiren von Lanbichaften warb wieber Bielleicht war Unvorfichtigkeit beim Meten Borgenommen. bie Urfache, bag fich ju ber Geschwulft am Balfe noch eine Entzundung ber Reble, befonders bes Bapfens, gefellte, fo bag er nur unter beftigen Schmerzen etwas verschlucken fonnte.

Gegen Ende des Jahrs schien er völlig hergestellt zu sein. "Ja, meine Liebe," schreibt er unterm 30. Decbr. an Rathchen Schönkopf, "es ist wieder vorbei, und inskunftige mussen Sie sich beruhigen, wenn es ja heißen sollte, er liegt wieder! Sie wissen, meine Constitution macht manchmal einen Fehltritt, und in acht Tagen hat sie sich wieder zurechte geholsen; diesmal war's arg, und sah noch ärger aus, als es war, und war mit schrecklichen Schwerzen verbunden." Die Theilnahme der Franksurter Freunde äußerte sich sehr lebhaft; Legationsrath Morit gab zur Feier der Genesung eine große Gesellschaft. Doch solgte noch mancher Rüdfall; schon der Januar bannte ihn wieder ins Jimmer. Die

Berdauungswertzeuge waren so gestört, daß die schmerzlichsten Somptome ihn oft der Berzweistung nahe brachten. Erst mit der mildern Jahrdzeit kehrten Gesundheit und Frohsinn zuruck, wenn auch eine körperliche Schwäche noch auf längere Zeit zurücklieb.

In feinem Leiben, feiner Abgeschiedenheit von ben Freuden ber Belt bing er um fo inniger und bankbarer an Leipzig, an ben Erinnerungen ber bort verlebten iconen Tage. Die aus Leipzig gefdriebenen Briefe, welche ber Bater forgfältig aufbewahrt, geheftet, fogar burchcorrigirt batte, wurden als ein Deutmal jener inhaltsreichen Lebensperiode fleißig betrachtet. Die reicheltäbtischen Formen seiner Baterfladt, bas beschränkte Familienleben, ber pebantische Ion bes Umaanas waren ihm wiberwärtig, wenn er fie mit dem geiftvollen gefelligen Bertehr und ber gefchmaevollen Bilbung Beipzige verglich. Bur Die Rrantfurter Dabchen, Die bei geringen Bildungeintereffen viel Stolz und Priberie befagen, fonnte er tein Berg faffen. Goethe betlagt fich, bag bie Frantfurterinnen fo wenig Ginn für bas Schone, Raive unb Romifche hatten, wahrend bie Granbifone und bie abnliche "phantaftifche Familie" bei ihnen in großem Anseben flanden. "Beld ein Unterschied", rief er aus, "awifchen ben fachlichen und den hiefigen Madchen!" Es war ihm daber ein Beburfniß, burch briefliche Unterhaltung in bas Defer'sche und Breittopfiche Saus und in ben Schonfopfichen Familientreis ju treten, an Friederike Defer fein Berg auszuschütten und um die Liebe seines sproben Rathchens zu werben. Für fie malt er Adder und Schube und sendet ihr biefe und andere Sächelchen zum Geschent. Seinen ersten Brief aus Frankfurt beantwortet fie fcnell, obwohl nicht, wie er ben Inhalt wünschte. - "Deine geliebtefte Freundin," beginnt fein ameiter Brief vom 1. Nov., "noch immer so munter, noch immer fo boshaft, so geschiett, das Gute von einer falschen Seite zu

zeigen, fo unbarmbergig, einen Beibenben andzulachen, einen Magenben zu verspotten, alle biefe liebensmurbigen Graufamteiten enthalt 3hr Brief; und tounte bie Lanbomarmin ber Minna andere schreiben? 3th banke Abnen für eine fo unerwartet ichnelle Antwort, und bitte Gie auch instunftige, in angenehmen muntern Stunden an mich zu benten und, wenn es fein tann, an mich ju foreiben. 3bre Lebhaftigteit, Ihre Munterfeit, Ihren Bis ju feben, ift mir eine ber größten Freuden, er mag fo leichtfertig, fo bitter fein, als er will." - Aber Betheurungen, wie "Gie haben meine gange Liebe, meine gange Freundschaft, und bas 'allerbefonberfte Compliment ift boch noch lange nicht ber taufenbfte Theil bavon", finden jest feinen Glauben, wenigstens feine Birfung mehr. Bas Goethe voraussehen tonnte, geschah; ein Anderer hatte ihr Berg erworben; im Prübling 1769 ward fle bie Berlobte eines Dr. Kanne, welchet, von Goethe felbft ringeführt, im Schonfopfichen Haufe wohnte, und als beffen Gattin fie 1810 gestorben ift.

Gleichwohl hat ihn die Nachricht von dem gewiffen Berluft überrafcht. Die nachfolgenden Briefe, in benen fic Theilnahme und Schmerz gegenseitig betampfen und oft in einen bittern humor überschlagen, find ein Beweis, wie tief "Das liebenswürbigfte Berg," sein Berg erariffen war. fcreibt er, nift bas, welches am leichteften liebt, aber bas am leichtesten liebt, vergift auch am leichtesten. - Go ift eine grafliche Empfindung, feine Liebe fterben ju feben. Gin unerhörter Liebhaber ift lange nicht fo ungludlich, ale ein verlaffener, ber erfte bat noch hoffnung und fürchtet wenigftens feinen haß, ber andere, ja ber andere - wer einmal gefühlt hat, mas bas ift, aus einem Bergen verftogen gu werben, bas fein war, ber mag nicht gerne baran benten, geschweige bavon reben." Er bittet fie, wenn feine Lieber im Drud erscheinen, mandmal Vetern eines spielen zu laffen,

"wenn Sie an mich benten wollen". "D tonnte ich," ruft er in einem fpatern Beiefe and, bie britthalb Juhre gurud rufen! Rathon, ich fowbre es Ihnen, liebes Rathon, ich wollte gescheuter sein." In rubig wehmütbiger Stimmung schreibt er am 12. December 1769 an fie, nachbem ein Traum ibn lebhaft an fie erinnert bat; er glaubt, baf fie fcon verheirathet sei; er will jest nicht wieder nach Lipzia toms men ; er bittet fie, ihm nicht mehr zu antworten : "3ch mag Ihre Sand nicht mehr sehen, so wenig als ich Ihre Stimme boren mochte; es ift mir leib genug, bag meine Erdume fo geschäftig find. - Rein hochzeitsgebicht tann ich Ihnen fchiden; ich habe etliche für Sie gemacht, aber entweder brudten fie meine Empfindungen zu viel oder zu wenig aus." Doch fie fchrieb ihm wieber, und er melbete ihr im Januar 1770 in einem beitern Briefe, dag er im Darg Frantfurt verlaffen werbe. "Bu Ihnen barfeich mochenicht fommen, bas mert' ich; benn wenn ich Dftern tame, fo waren Gie vielleicht noch nicht verheirathet. Und Rathchen Schontapf mag ich nicht mehr feben, wenn ich fie nicht andere feben foll ale fo. Bu Ende Margene geh' ich nach Stragburg, wenn Ihnen baran mas gelegen ift, wie ich glaube. Bollet Sie mir auch nach Strafburg ichteiben? Sie werben mir eben teinen Poffen thun. Denn Rathden Goonfopf - nun ich weiß ja am besten, daß ein Brief von Ihnen mir fo lieb ift ale fonft eine Band. Sie find ewig bas liebenowutbige Dabden, und werben auch bie liebenswurbige Rrau fein - -. " Babricheinlich war et fein letter Brief.

Während der langwierigen Leiben der Krankheit, welche langes Siechthum oder frühen Tob befürchten ließ, hatte Goethe die Tröstungen der Religion aufs lebhafteste empfunben; der Hang zu religiöser Beschaulichkeit, der schon das Gemüth des Knaden eine Zeitlang ernst beschäftigt hatte, trat aufs neue mächtig hervor. Was ihn in Leipzig an Banger's Unterhaltung gesesselt hatte, sog ihn jett wieder zu ber liebevollen Frembin seiner Jugend, dem Frankein von Klettenberg, deven Berhaltnis zu Goethe's Mutter in den letten Jahren ein noch innigeres geworden war. Sie war der Ueberzeugung, daß ihr junger Freund eben so sehr an der Seele als am Körper leide; daß seine leidenschaftliche Umruhe daher rühre, "weil er keinen versähnten Gott habe." Sie ermahnte ihn zur Demuth, Gottergebenheit und Geduld, worin sie selbst, eine Leidende, mit einem dewunderungswürzbigen Beispiel ihm voranging. Er schloß sich wieder eng an den Kreis der Frommen, und seine Seele erfüllte sich mit portisch=mystischen Contemplationen, da er mit dem bloßen Insichaussnehmen sich nicht begnügen konnte, sondern das Empfangene sich auf seine Weise zurechtlegte.

111.7

Jene mpflischen Kreise iblieben indeß nicht bei ber Religion steben, sondern magische und alchomistische Experimente waren bei ihnen Gegenstand ernfthafter Grübeleien und Berfuche. Goethe's Arat, ber Dr. Gottfried Bilbelm Duller 15), ein tuchtiger Raturforicher, ftand bei ben Rlettenberg'ichen Frommen in gang besonderm Anfehn, weil er ben Glauben au verbreiten wußte, daß er im Befige gewiffer Geheimmittel fei, welche er burch verborgene alchymistische Weisheit zu Stande gebracht habe. Durch biefen Mann, Fraulein von Klettenberg, von einer fechomonatlichen Krantbeit in brei Tagen geheilt worden zu fein. Auch an Goethe bewährte fich feine Runft, indem biefer bei einem beftigen Unterleiboleiben, wo feine angewandten Mittel etwas fruchten wollten, und er unter fcmerglichen Beangstigungen bas Beben zu verlieren glaubte, bem geheimen Universalmittel bas ber Urgt enblich auf leibenschaftliches Anbringen ber beforgten Mutter bergab, feine Rettung verbantte. In biefem Dr. Müller erfennen wir bas Urbild zu bem Urat in Rauft, - wein buntler Chrenmann, ber über bie Ratur und ihre

beiligen Rreise, in Redlickeit, jedoch auf seine Beise, mit grillenhafter Dabe fannen Auf feine Eunpfeblung Aubiere Goethe nebit feiner Mutter und Ardulein von Blettenberg pon Welling's ... Opus mago - cabbalisticum et theosophicum, darinnen ber Ursprung, Natur, Eigenschaften und Bebrauch des Salzes, Schwefels und Mercurii befdrieben " 2c. 2c. (1735), mit einem Anhange über verschiedene alchymistische Operationen, woraus Bieles in Die Faustbichtung übergegangen ift. Bon diesem Berte gerieth er auf einige altere Schriften abnlichen Inhalte, auf Die es binmies, Theophraftus Varacelfus, Belmont, ben Chemiter Bafilius Balentinus, ben Alchymisten Georg Starten. ward Goethe von ben Schriften, Die unter bem Titel Aurea Catena Homeri bekannt waren und eine philosophisch= aldomiftifde Gebeimlebre enthielten, angezogen. Binterabend wurde ibm in Gesellschaft ber beiben Rrquen mit Berfuchen, bie gebeimnigvollen Rrafte ber Ratur tennen zu lernen und ihr medicinische Universalmittel abzuloden. verfürst.

Als er mit der bessern Jahrdzeit sich wieder in seinem alten Giebelzimmer aushasten durch, legte er sich bier einen kleinen Apparat an und begann durch chemische Experimente verschiedene Salze und Saste zu bereiten. Um meisten beschäftigte ihn der sogenannte Liquor Silicum (Rieselsaft), welcher entsieht, wenn man reine Duarzsiesel, die sich im Main recht schön und weiß sinden, mit einem gehörigen Antheil Alsali schmilzt, woraus ein durchsichtiges Glas entsspringt, welches an der Lust zergeht und eine schöne klare Flüssigseit darstellt. So abenteuerlich auch diese Operationen erscheinen, so waren sie doch für den Genesenden, dem ein solgerechtes anstrengendes Studium noch untersagt war, eine wohlthuende Zerstreuung. In dem Ernst, womit er ihnen sich hingab, liegt doch auch zugleich der Keim zu späterer Exsorschung der Ratur. Schon damals ging ihm praktisch

bie Einsicht in manche Raturformen auf; er achtete genau auf alle Arpfiallisationen, er lernte bie Stoffe naber tennen und naberte fich zugleich ber wiffenschaftlichen Chemie, indem er Boerhave's chemisches Compendium fleißig burcharbeitete.

Sein Streben nach religionsphilosophischer Erkenntniß führte ihn zu ber Kirchen = und Kegerhistorie Gottfried Arnold's, eines ber ausgezeichnetsten Theologen ber Spener'schen Schule. Dieses, mit eben so frommem Sinne als ausgebreiteter Gelehrsamkeit geschriebene, umfangreiche Werkkonnte nicht anbers als hochst anregend auf einen benkenden Geist wirken. Die nächste Folge war eine im Sinne der Gnostiker erbaute Schöpfungs und Erlösungstheorie, die noch in der Zaustöchtung nachklingt.

Unter biefen und abnlichen, nach verschiebenen Seiten abschweifenden Beschäftigungen verfloß auch ber zweite Binter in Frankfurt, wo Goethe's Gefundheitszustand noch ber Pflege und Aufficht im elterlichen Saufe bedurfen mochte. Bon poetischen Werken Scheinen in biefer Zeit am meiften Chaffpeare und Wieland feine Berehrung genoffen zu baben, bie er in bem ichon oben angezogenen Briefe (20. gebr. 1770) an ben Buchanbler Reich, bem er für bie Ueberfenbung von Bieland's Dialogen bes Diogenes feinen Dant abstattet, feine echten Lehrer nennt. "Meine Gebanken" - fo lautet bies darafteriftische Befenntnig - nüber ben Diogenes werben Sie wohl nicht verlangen. Empfinden und schweigen ift Alles, was man bei biefer Gelegenheit thun tann; benn fogar loben foll man einen großen Mann nicht, wenn man nicht fo groß ift, wie er. - Wenn Gie biefem großen Autor, Ihrem Freunde, schreiben ober ihn fprechen, fo haben Sie bie Gutigfeit, ihm einen Menschen befannt ju machen, ber amar nicht Manns genug ift, seine Berbienfte ju fchaben, . aber boch ein genug gartliches Berg bat, fie gu verehren."

Goethe's eigene poetische Production wurde nicht, wie fie

boch bedurfte, durch Lebensereignisse noch durch ein warmes Liebesverhältniß angeregt. Rur bas mag man in biefer Leere ein Ereignig für ben erregbaren Jungling nennen, daß er den helbenmuthigen, wenn auch ungludlichen, Bertheibiger ber Freiheit seines Baterlandes, ben Corfen Pascal Daoli, ber auf feiner Reise nach England Frankfurt berührte, im Bethmann'ichen Saufe tennen lernte und bem liebenswürdigen Manne eine begeisterte Berehrung wibmete, fo baß obne Zweifel biefe anmuthige Belbengestalt ihm bei ber Dichtung bes Got und Egmont por die Seele trat. "Es ift eine Bolluft" - fagt Bruder Martin im Got weinen großen Mann gu feben. " Uebrigens erfchien ihm bas Frankfurter Leben hochst profaisch; auch Freund Horn, ber im Scubjahre 1769 von Leipzig zurudgefehrt mar, findet es bort "febr flipibe" und meint, auch Goethe fei in ber " Reicheluft " " fehr flipide " geworben. Rein Frankfurter Dabden, wenn er gleich einige ale wangenehme Creaturen" gu rubmen batte, flößte ibm eine leibenschaftliche Reigung ein, und bie Liebe zu Rathchen trug feine poetischen Bluthen mehr: "nur in Frühlingstagen" - fo flagte er - "fchneiben Schäfer in die Baume, nur in ber Blumenzeit bindet man Rrange". Gin "Meujahrelied" ward im December 1768 noch in der Beise ber Leipziger Lieder gefungen 16). Gin und erhaltenes geistliches Lieb 17), bas mohl nur in biefe Beit gefest merben tann, läßt vermuthen, bag er beren einige im Sinne und ju Liebe bes Rlettenberg'ichen Rreifes gebichtet Bum Beitvertreib murben Marchen und eine Farce "Luftspiel in Leipzig" niedergeschrieben. Alles bies nebst mebreven andern Papieren wurde, bevor er aufs neue Frankfurt verließ, dem Reuer geopfert, und nur Bebrifchens Lieberbuch. fo wie bas Manuscript ber Laune bes Berliebten und ber Mitschuldigen, woran er zu beffern fortfuhr, - bem Buchbandler Aleischer hatte er es vergebens zum Drud angeboten - blieben verschont.

Richt lebhafter batte er fic vor fünftehalb Kabren aus Frankfurt hinausgesehnt, ale er jest verlangend bem Frubling 1770 entgegensab, ber ibm zum zweiten Rale bie Areiheit wiedergeben follte. Frantfurt war er langft "fatt". Das Berhaltnig jum Bater batte fich in nichts gebeffert. Die Disstimmung, bie biefer nicht verbarg, wenn bie Genefung fich verzögerte ober Rudfälle eintraten, erzeugten eine bittere Gegenwirkung, und wie febr mochte ber unfindliche Sinn ber Schwester biefe verstärken belfen? In Anficht und Urtheil bestand zwisthen Bater und Gobn eine fo große Berschiedenheit, daß flete ein Biberfpruch bervorgerufen ward, ber sogleich zu beftigen Scenen führte. Roch furz vor der Abreife gerieth ber Bater nin einen unglaublichen Borna, als ber Gobn fich berausnahm, bie Bauart ber Leibziger Saufer au rühmen und bem Bater anzuempfehlen, auch in feinem ftattlichen hause die Treppe an die Seite zu legen, um jedem Stodwert eine abgeschloffene Thur gutheilen gu tonnen. Der Bieberkehr einer folchen Scene aus bem Bege zu geben, befoleunigte er nur noch mehr feine Reife nach Stragburg, wo er nach bes Baters Bunfch, ber ihm gang genehm war, seine juriftischen Studien beendigen und promoviren follte. Dorn gab ihm bis Maing bas Geleit. Dhne Aufenthalt ward in furzer Reit in ber neueingerichteten beguemen Diligence bie Reise vollbracht, und er langte am 2. Abril 1770 in ber Stadt an, bie ihm jum zweiten Ral ben vollen Genuß der Jugend entgegenbrachte, und wo ihm für Geist und Berg ein neues, unendlich reiches Leben erblühte.

Als er von der Platform des Münsters zum ersten Ral seine Blide über das schone Rheinthal schweifen ließ, das sich zwischen den Bogesen und dem Schwarzwald, durchschlängelt von dem flolzen Strom und zahllosen kleinen Flüssen, die ihm einige Sommer seiner Jugendzeit in dieser paradlesischen Gegend zu

verleben gonnte. Nach einer langweiligen, in torperlichem Leiben und mit verduftertem Gemuthe durchlebten Krankheits= periode trat er wieder mit frischem Jugendmuthe, ins reiche genugverheißende Leben hinein, und die Ahnung trug auf die vor ihm ausgebreitete Fläche schon kunftige Freudescenen ein.

Er miethete fich eine Wohnung an ber Commerfeite bes Rifdmartte (Dro. 80), einer ichonen langen Strafe, wo ein lebhafter Bertehr bem Muge in unbeschäftigten Mugenbliden ftete Unterhaltung bot. Empfehlungebriefe führten ihn in einige Familien ein, auch in pietistische Rreife, burch beren Einfluß man die Wiederkehr ber Leipziger Fehltritte abzumen= ben hoffen mochte. Giner seiner Gonner empfahl ihm eine Tischgefellschaft bei zwei alten Jungfrauen, Namens Lauth (Rramergaffe Dro. 13), die aus ungefähr zehn, älteren und jungeren, Perfonen bestand. Den Borfit führte gemiffermagen Dr. Salamann, Actuar beim Pupillencollegium, ein unverbeiratheter Mann von ungefähr funfzig Jahren, beffen feines Benehmen und vielseitige Erfahrung ben jungen Goethe bald febr zu ihm bingog. 18) Auf beffen Rath mandte er fich gum Behuf ber praftischen Ginübung bes juriftischen Biffens an einen Repetenten, ber fich burch Renntniffe und Lehrtalent großes Bertrauen erworben hatte. Go fehr biefer auch bei Goethe bas Butrauen rechtfertigte, fo warb es ihm boch ichwer, ben lebhaften Jüngling in bem Rreise ber positiven Rechtswiffenschaft festzuhalten und ihn aus ben umberschweifenden Diecurfen auf ben nachsten 3wed hinzuführen. Für foldes Gebachtnigwert hatte Goethe wenig Ginn. Das Deifte. was er zum Eramen bedurfte, hatte er ichon auf anbern Begen erlernt, und es fostete nicht viel Dube, mas allenfalls noch erforderlich mar, mit einigem Rleiße zu erganzen.

Da ihm bie Rechtswissenschaft keine genügende geistige Beschäftigung gab, so konnte er seine akademische Zeit benuten, um fich in ben Gebieten bes Wissens zu ergeben, in bie ein

innerer Trieb ihn lebhaft hineinzog. Den Naturwiffenschaften und ber Medicin war er auf ben mystischen Jergangen ber Aldhmie und Magie nabe getreten; noch von Stragburg aus melbet er bem Fraulein Rlettenberg, bag bie Alchymie feine gebeime Areundin fei. Aber in ber Belle bes akabe= mifchen Lebens mußten folche Rebel balb verfliegen; ichon bie Befprache feiner Tischgenoffen , bie meiftens Mediciner maren, führten oft auf wissenschaftliche Behandlung medicinischer Probleme. Daber entstand auch bei Goethe das Berlangen nach einer wiffenschaftlichen Ginficht in bas Gebiet ber ratbfelvollen Natur. Er wohnte icon im erften Semester bem Clinicum des älteren Chrmann und ben Lectionen bes jungeren über Entbindungekunst bei und hörte im Winter Borlefungen über Chemie und Anatomie; ohne Zweifel war auch ber Unterricht in ber Phyfik von biefem Curfus nicht ausgefoloffen. Bei biefem Bachethum an Naturtenntniffen warb ibm zugleich in Kolge bes ibm eingebornen Triebes, Die Natur als ein lebendiges Ganges aufzufaffen und zu vergeistigen. bas Bedürfnig fühlbar, für bie zerftreuende Mannigfaltigkeit ber Erscheinungen ein ibeales Band zu entbeden. Gin folches hoffte er in dem damals Aufsehen erregenden Système de la nature zu finden; aber ber schale Atheismus ber frangofifchen Naturalisten erschien ihm nur gespenstisch und tobtenhaft, mehr abgeschmadt und lächerlich, als gefährlich, und trug nur bagu bei, ihm die Philosophie, vor Allem die Metaphofit, zu verleiben.

Für seine Beschäftigung mit ben Werken ber Kunst schien ihm Straßburg weniger, als Leipzig, zu gewähren; seinen lieben Defer sah er bort nicht ersett. Doch sand sich schon im Mai bes Jahres 1770 eine unverhoffte Gelegenheit, bie althetischen Principien besselben wieder lebendig zu machen und zur Anwendung zu bringen. Zum sestlichen Empfang ber jungen Gemahlin bes französischen Thronsolgers, Matie

Antoinette von Destreich, war auf einer Rheininfel ein zierliches Gebäube errichtet. Die Rebenfale maren mit ben nach Rafaels Cartons gewirtten Teppichen geziert, die Goethe hier zum erstemmal fab und mit vollem Entzuden in sich aufnahm. Bieberholt wußte er fich vom Pfortner ben Gintritt zu verschaffen, um biefe Runftwerke nicht nur zu genießen, sondern auch zu begreifen. Gern überfah er babei bas Unpaffenbe, bag man Christus und bie Apostel jum Schmud eines Sochzeitsgebäudes verwendet batte. Aber fein Runftinn mar emport burch bie ben Sauptsaal schmudenben Teppiche, bie nach Gemälden neuerer Frangofen gewirkt waren. Gie ftellten bie Geschichte bes Jason, ber Mebea und Kreufa bar, Scenen ber ungludfeligsten Beirath. Dit folden buftern ahnungs= reichen Bilbern die Konigebraut an Frankreichs Grengen gu empfangen, erschien ihm tattlos und grauenhaft, und biefer Eindruck mochte ihm verstärkt werben, als bald barauf die Schredensnachricht eintraf, daß mahrend ber Reuerwerke zu Paris eine Menge Menschen bei bem Gedrange in ber rue royale umgefommen fei. Un biefen Gindruden batte nicht bloß das Runfigefühl Antheil, sondern es tritt barin auch ein tieferer poetischer Sinn bervor, welcher in dem, was bem gewöhnlichen Menschen zufällig und gleichgültig scheint, etwas Bedeutendes fieht, womit heitere ober duftere Ahnungen fich beschäftigen. Sie schwebten ihm lebhaft wieder vor, als bie iunge Rurstin, die damals im Glanze jugendlicher Schonbeit und Majestat auf Frankreichs Boben einzog, ein Denkmal bes furchtbaren Bechfele irbifder Sobeit ward.

Bei dem Durchzuge der Königin machte Goethe einen Bersuch in französischer Poesie, der sein letzter geblieden ist. Man hatte die Anordnung getroffen, daß keine mißgestakteten Personen, Krüppel und Lahme sich der Königin auf ihrem Bege zeigen sollten. Er zog daher in einem scherzhaften Gedichte eine Parallele mit Christus, der eben die zu sich

kommen ließ, welche bie Ankunft ber Königin verscheuchte. 10) Ein Franzose, mit bem er bamals umging, kritisirte freng Sprache und Bersmaß, und Goethe erinnerte sich nicht, nach= her je wieder ein französisches Gebicht gemacht zu haben.

Bei dieser Gelegenheit treffen wir noch auf einen andern Bug, ber Goethe's Befen eigen war, ben Sang zu Doftificationen, welcher mit bem genialen Muthwillen, ber aleichmäßigen Schritt bes gewöhnlichen Lebens voetisch zu beleben fucht, zusammenhangt und mit hinterliftiger Schabenfreude nie etwas gemein batte. Freund Born, beffen Derfonlichfeit icon in Leipzig zu folden Scherzen aufgeforbert hatte, erhielt von Goethe einen aus Berfailles batirten Brief, worin er ihm feine gludliche Ankunft baselbst und seine Theilnahme an den Feierlichkeiten meldete, ihm aber strenges Stillschweigen auferlegte. Als nun die Nachricht von bem ungludlichen Greigniffe zu Paris nach Frankfurt fam, von Goethe aber wegen eines fleines Ausflugs teine Briefe einliefen, theilte born bas Geheimniß mit und angstigte fich und die Freunde, bis ein Brief aus Stragburg fie aller Sorge enthob. Die berglichen Nachrichten von den Freunden rührten Goethe fo, daß er folche Scherze für immer verschwor; boch sehen wir noch mehrmals berartige Improvisationen wiederfebren.

Die geselligen Berhältnisse in Straßburg sagten ihm sehr zu. Die schöne Jahredzeit lud ind Freie, und in heitern geselligen Stunden sog er wieder die ganze volle Frische jugendlichen Frohsinns in sich. Muntere Mädchen theilten manchemal die Gesellschaftsspiele. Seine Lieder "Stirbt der Fucht so gilt der Balg" und "Blindekuh" sind das erste Zeugniß, daß seine Lyrik neue Töne gefunden hatte. Ob in den Namen Dorilis und Therese eine bestimmte Beziehung zu suchen sei, wird niemand entscheiden wollen. Aus Salzmann's Rath wurde das Kartenspiel wieder ausgenommen und Whist, ge-



lernt, obwohl fich anfangs einige religiose Bebenken dagegen regten; in einem feiner Briefe erortert er ziemlich umftanb= Denn bie in ben Frankfurter lich, ob Spielen Gunbe fei. pietistischen Rreisen erhaltenen Ginbrude wirkten auch noch in Strafburg fort. Er fest ben Briefwechfel mit feiner frommen Freundin fort, er geht andachtevoll zum beiligen Abendmahl und halt fich zu ben "frommen Leuten" in Stragburg. Diefer Umgang konnte indeg nicht von langer Dauer fein; "fie find", - Klagte er, "so von Herzen langweilig, wenn fie anfangen, baß es meine Lebhaftigkeit nicht aushalten konnte, lauter Leute von maffigem Berftanbe, Die mit ber erften Religionsempfinbung auch ben ersten vernünftigen Gebanten bachten und meinen, bas mare Alles, weil fie fonst nichts wiffen." vertebrte baber wieder unter Beltfindern und gab ber froben Laune Raum, Die in seine Natur gelegt war. Die Liebe jur Mufit erwachte aufs neue; er nahm Unterricht auf bem Bioloncell. Uebungen in korperlicher Gewandtheit erhielten wieder neuen Reiz; mit ben Universitätefreunden ward bas Fechten geubt; bie ichone Umgebung erhobte bie Luft am Reiten, bas ihm nur im Freien Freude machte. Bei ber Mubficht auf bie glangenben Balle bes nachsten Binters ichien bas Tangen unentbehrlich, bas er feit fünf Jahren, fogar in Leivzig nicht geubt batte. Er nahm baber noch por Beginn ber Saifon Unterricht bei einem geschickten Tangmeifter, einem Rrangofen, beffen Lectionen ibn um fo rafcher forberten, als fle von der Mitwirkung seiner beiben hubschen Tochter unterflütt wurden. Diefe faßten bald eine lebhafte Reigung ju bem iconen feurigen Jungling, befonders Lucinde, altefte, wahrend er fich ber jungeren mehr zuwandte, beren Betragen, ba fie bereits mit einem Entfernten fich verlobt batte, stiller und gemeffener war. Manchmal ersuchten fie ibn, nach der Stunde bei ihnen ju bleiben; er las ihnen vor und erwiderte auch fonft ihre Freundlichkeit durch Ueberfendung von Blumen und Früchten. Die Leibenschaft Lucinbens und die wachsende Liebe Emiliens nöthigten ihn, wenn er nicht beide noch unglücklicher machen wollte, das Haus zu meiden. Als er aber scheidend von Emilien mit Küssen entlassen ward, stürzte Lucinde aus dem Nebenzimmer herbei, und indem sie in leidenschaftlicher Ausregung die Schwester mit Borwürfen überhäufte, als habe sie ihr den Geliebten entwendet, umschlang sie ihn, durchwühlte seine Loden und küste ihn mehrmals; "Unglück über Unglück", rief sie aus, "für immer und immer auf diejenige, die zum ersten Male nach mir diese Lippen küst!" — Er flog die Treppe hinunter mit dem sessen, das Haus nie wieder zu betreten.

Die siegreiche Anziehungstraft bes frischen jugenblichen Muthes, der Geist und Gemuth belebend und erwarmend burchströmte, machte sich auch in dem Freundekreise geltend, der in der Salzmannschen Tischgesellschaft seinen Bereinigungspunct fand; sie vermehrte sich die auf zwanzig Personen, und die Unterhaltung gewann mehr und mehr an Bebhaftigkeit und Interesse. Unter den neuen Ankömmlingen befand sich der unter dem Autornamen Heinrich Stilling berühmt gewordene Jung; er hat in der Schilberung seines Eintritts in diesen Cirkel ein tressends Charakterbild von dem Studenten Goethe ausgezeichnet 20):

"Es speiseten ungefähr zwanzig Personen an diesem Tisch, und man sah einen nach dem andern hereintreten. Besonders kam einer mit großen hellen Augen, prachtvoller Stirn und schönem Buchs muthig ind Zimmer. Dieser zog Herrn Troost's und Stilling's Augen auf sich; ersterer sagte gegen letzteren: Das muß ein vortresslicher Mann sein. Stilling bezahte das, doch glaubte er, daß sie beide viel Berbruß von ihm haben würden, weil er ihn für einen wilden Kameraden ansah. Dieses schloß er aus dem frechen Wesen, das sich der Student heransnahm; allein Stilling irrte sehr. Sie wurden indessen gewahr, daß man diesen ausgezeichneten

Menschen herr Goethe nannte. herr Trooft fagte leife gu Stilling: hier ifte am besten, bag man vierzehn Tage fcweigt. Betterer erkannte biefe Bahrheit; fie fcwiegen alfo, und es kehrte fich auch niemand fonderlich an fie, außer daß Goethe auweilen feine Augen berüberwätzte; er faß gegen Stilling über und hatte bie Regierung am Tifch, ohne bag er fie suchte. herr Trooft war nett und nach ber Mobe gekleibet, Stilling auch fo ziemlich. Er hatte einen ichwarzbraunen Rod mit manchesternen Unterfleibern, nur war ihm noch eine runde Perude übrig, bie er zwischen seinen Beutelperuden boch auch gern verbrauchen wollte. Diese hatte er einstmalen aufgesett und tam bamit an ben Tisch. Niemand ftorte fich baran, ale nur Berr Balbberg aus Bien. Diefer fab ibn an; und ba er icon vernommen batte, bag Stilling febr für bie Religion eingenommen war, fo fing er an und fragte ihn: Db wohl Abam im Parabies eine runde Perude mochte getragen haben ? Alle lachten berglich bis auf Salzmann, Goethe und Trooft; Diefe lachten nicht. Stilling fuhr ber Born burch alle Glieber, und er antwortete barauf: Schamen Sie fich biefes Spottes. Ein folder alltäglicher Einfall ift nicht werth, bag er belacht werbe! - Goethe aber fiel ein und verfette : Probir' erft einen Menfchen , ob er bes Spotts werth fei! Es ift teufelmäßig, einen rechtschaffenen Mann, ber niemand beleibigt hat, jum Besten zu haben! Bon biefer Beit an nahm fich herr Goethe Stilling's an, befuchte ihn, gewann ihn lieb, machte Brüberschaft und Freundschaft mit ihm und bemühte fich bei allen Belegenheiten Stilling Liebe zu erzeigen."

Hatte fich auch Goethe ber einseitigen pietistischen Riche tung, von ber Jung nicht ablassen konnte, entzogen, so stand er jenen Gemuthbzuständen doch nahe genug, um sie mit Liebe zu begleiten und theilnehmend auf sie einzugeben. Ihm öffnete sich baber vertrauensvoll Jung's zarter kindlicher Sinn. Aufs lebhafteste ergählte er seine Lebensgeschichte, die bei aller Einfachheit ber Berhaltniffe reich war an Begebenheiten und mannigfacher Thätigkeit. Goethe ermunterte ihn sie aufzusschreiben, und seinem Antried verdanken wir die finnige Schilberung von Stilling's Jugend, eine ber anziehenbsten Selbstbiographieen, welche die Literatur aufzuweisen hat.

Ein anberer waderer Genosse, ber sich eng an beide anschloß, war Lerse, bas Musterbild eines beutschen Jüngslings, stets bereit, mit unparteisscher Gerabheit die kleinen Unebenheiten, welche in dem Areise der Freunde etwa hervorstraten, auszugleichen. Diesem liebenswürdigen Charakter setzte Goethe ein Freundesbenkmal in Göt von Berlichingen und blieb auch in späteren Jahren noch mit ihm in freundschaftlicher Berbindung.

Obwohl in Stragburg bamale bas frangofifche Befen, namentlich in bie Bilbung ber boberen Stanbe, eingebrungen war, fo machte fich boch in Goethe's Rabe beutsche Art und Bilbung mit Entschiedenheit geltend; je mehr in ibm felbft bie beutsche Richtung mit Energie bervortrat, besto machtiger jog er die Freunde fich nach. Ale er Strafburg zur Fortfetung feiner akabemischen Studien mablte, batte bie Musficht, bort eine größere Gewandtheit in der frangofischen Conversationesprache fich ju erwerben, etwas Lodenbes ; aber dies Streben ward ihm bald verleidet, da er fich mit feinem auf verschiebenen Begen erlernten Frangofisch ftete mußte gurechtgewiesen seben, fo bag er lieber ben Gebrauch ber frangöfischen Sprache gang von fich abzulehnen beschloß. Die Tischgesellschaft sprach nur Deutsch und that fich gerabe in ber Rahe ber frangofischen Cultur auf ihre Deutschheit etwas In bemfelben Dage, ale man Bahrheit und zu Gute. Aufrichtigkeit bes Gefühls als bie Maxime in Leben und Dichten hinstellte, stieg bie Abneigung gegen bie frembe Sitte und Sprache. Die frangofische Literatur fant man vornehm

und affectirt, und man trat zu ihr in den Gegensatz, den erst ein halbes Jahrhundert später die neuromantische Schule in Frankreich zu vertreten wagte. Damit ging auch mit Goethe's Runftansichten eine allmähliche Umwandlung vor sich, durch die sein eigenstes Wesen sich selbstständiger heraus bildete. Das majestätische Münstergebäude erweckte in ihm eine enthussatische Liebe zur altdeutschen Kunst.

Als Goethe nach Strafburg tam, bing er noch ben Defer'ichen Maximen an, welche bie einfache Schonheit, Die ibealische fille Große als Princip an die Spige ftellten. Diese von der Antite abstrabirte Anficht nahm ihn Boraus gegen bie mittelglterliche "gothifche" Baukunft ein. "Ale ich bas erfte Dal nach bem Münfter ging, hatt' ich ben Ropf voll allgemeiner Erfenntnig guten Geschmade. Auf Borensagen ehrt' ich bie Barmonie ber Daffen, bie Reinheit ber Formen, war ein abgefagter Feind ber verworrenen Billfürlichfeiten gothischer Bergierungen. Unter die Rubrit Gothifch haufte ich alle fpnonymischen Digverftanbniffe, die mir von unbestimmtem, ungeordnetem, unnatürlichem, zusammengeftoppeltem, aufgeflictem, überladenem jemals durch den Kopf gezogen waren." Anfänglich wirkte bas großartige Bauwert mehr flaunenerregend als gigantische Maffe, nein krausborftiges Ungeheuern. Richt lange, fo bilbete es schon ben hintergrund ber Erinnerung an schone Bon hier überblidte er immer mit neuem Ent= guden bas icone Elfag, bier weilte er mit feinen Freunden manche Abendstunde und weihte ber scheidenben Sonne ben mit Rheinwein gefüllten Romer. Bieberholt erklomm er bie bochsten, jum Theil an ber Außenseite bes Thurms binanlaufenben Stufen bis zu bem fogenannten Bals unter bem Rnopf und übte fich , ohne Schwindel hinabzubliden. Inbem somit bas Münfter immer von neuem feine Blide und feine Schritte ju fich jog, ging ibm, nach und nach bie Ginficht

in die Harmonie der Theile auf. Er erkannte, baf ein harmonisch hober Beift durch die brei Stodwerte ber prachtigen Raçade bis zu ben Gaulenverschlingungen ber bimmelanstrebenden Thurmspite walte und auch in all' ben mannigfaltigen Rieraten, welche die Thuren und die Rensterrofe ein= faffen und an den Sauptfäulen binauflaufen, fich offenbare. Durch Meffen und Zeichnen brang er in die Barmonie ber Einzelheiten ein, fo daß es ihm möglich ward zu entbeden, wo die Ausführung bes Baues hinter bem ursprünglichen Plane bes Meisters zuruchgeblieben mar. In einer Gefellschaft außerte jemand, es fei ichabe, baf fatt ameier Thurme nur ber eine vollendet fei. Goethe bemerkte, auch bieser eine Thurm sei leiber nicht gang ausgeführt; benn auf bie vier Schneden hatten noch vier leichte Thurmfpigen gefollt, fo wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz stehe. "Ber hat Ihnen bas gefagt?" fragte einer ber Anwesenben. "Der Thurm selbst!" versette Goethe. "Go find Gie nicht unwahr berichtet," erwiderte jener: "ich bin ber Auffeber ber Baulichkeiten; wir haben in unserm Archive noch die Driginalriffe." Goethe bedauerte, von biefem Schat nicht früher unterrichtet gewesen zu fein, und erwirkte fich noch turg vor seiner Abreise die Erlaubniff, bas im Bau Rehlende aus bem Schon bamale brang er barauf, bag Miß aufzuzeichnen. man diese Baukunst nicht gothisch, sondern altbeutsch zu benennen babe und führte bies fpater in ber Schrift "von altbeutscher Baufunft" weiter aus. Damit mar aber auch die Theorie vom Formibeal gefallen. "Die Runst — so lautete jest bas Bekenntniß - ift lange bilbend, ebe fie schon ift, und boch fo große, mahre Runft, ja oft wahrer und größer, ale die icone felbft. - Laft bie Bildnerei aus ben willfürlichsten Kormen besteben, sie wird ohne Gestalte: verhaltnif ausammenstimmen; benn Gine Empfindung ichuf fie zum darafteristischen Gangen. Diefe daratteri= ftifde Runft ift nun bie einzig mabre." Siermit mar

ver Schlüssel zum Shakspeare gesunden, und die Compositionen bes Götz und Faust konnten sich nach und nach in der Seele des jungen Dichters aufbauen. Der jugendfrohe Dichter streifte die letzte Fessel der Theorie ab und hatte von nun an kein anderes Princip als:

Freundschaft, Liebe, Bruderschaft, Eragt die fich nicht von felber vor?

"Auf philosophische Beise erleuchtet und gefördert zu werben, hatten wir keinen Trieb noch Hang", äußert Goethe in seinen biographischen Schilderungen. Wie wenig indeß biese Behauptung gegründet ist, beweisen uns die "Ephemeriden", das Tagebuch seiner literarischen Beschäftigungen, in denen sich ein vielseitiges Interesse für die wichtigsten Probleme des philosophischen Denkens kund giedt und die Lectüre angesehener Philosophen angemerkt ist 21). Schwankend greist er hin und her, bald zu den mystischen und pantheistischen Schristen, mit denen er in der letzten Franksurter Periode in engste Berührung gekommen war, bald zu den Philosophen der neuesten Ausklärungsperiode. Ein Aussa, in welchem eine Bergleichung zwischen dem Mendelssohn'schen und dem Platonischen Phädon angestellt wird, zeugt von einem sorg-sättigen Studium dieser beiden Schristen.

Fast man zusammen, mit welchem Drange nach Erfenntnis ber geniale Jüngling in die Geheimnisse von Natur und Kunst, in Wissen und Leben hineinzuschauen bemüht war, so hat man es als ein besonders günstiges Geschid zu preisen, daß er in Straßburg mit her der zusammengeführt ward und in ihm den Lehrer sand, bessen er getade bedurfte. Herber hatte schon seine Lehrjahre durchgemacht, er hatte sich im Schul- und Kirchenamt mit Glück versucht und durch seine Fragmente zur Literatur und kritischen Wälber eine Stelle unter den beutschen Schriststellern erworben. Er stand mit den größten Mannern Deutschlands in Berbindung;

während seines Ausenthalts in Paris hatte er mit den geistereichsten Denkern Frankreichs verkehrt. Schon lagen in seinem Geiste die herrlichen Früchte vorgedildet, die er auf seiner glänzenden Schriftstellerlausdahn nach und nach der Nation darreichte. In Begleitung des Prinzen von Holsteinschtin fam er im September 1770 nach Straßburg, wo er das Verhältniß zu seinem Jögling auflöste. Da er wegen einer Augenkrankheit den berühmten Arzt Lobstein zu Rathe zu ziehen wünschte, so ward er den Winter über durch die ärztliche Behandlung in Straßburg zurückgehalten.

Goethe traf mit ihm zufällig an ber Treppe bes Gaft= hofd "zum Geist" zusammen. Seine freundliche Anrede fand Erwiderung, fo bag ein lebhaftes Gefprach erfolgte, bas er mit ber Bitte ichloß, ihn befuchen zu burfen. Die Erlaubniß ward häufig benutt, indem der empfängliche Jungling fich ftärker und stärker angezogen fühlte. In Goethe war eine abnliche Gabrung, wie in Berber's Geifte; aber mabrend bei jenem noch das Ziel in Nebeln verschwand und ihm nur in schwankenden Ahnungen vorschwebte, trat bei Herber, ber fünf Jahre älter war und als Jungling ichon bem gereiften Manne glich, bas Urtheil flar und entschieden hervor. ließ es fich gern gefallen, bag Berber, von Ratur zu bibattischer Mittheilung geneigt, bem jungen Dichter, ber nur zu empfangen bereit war, und was er hatte, nicht einmal geltenb zu machen fuchte, in ber superioren Saltung eines Behrmeistere gegenüberstand. Der Umgang mit ihm gewann balb eine folche Innigkeit, bag Goethe bei ber fcmerghaften Operation ber Thranenfiftel, welche Lobstein im October verrichtete, jugegen mar und Zeuge ber bewundernswürdigen Stanbhaftigfeit bes verehrten Mannes fein konnte. rend ber langen Leibenszeit, in ber bie Operation mit gleicher Erfolglofigkeit mehrere Male wiederholt ward, fo bag Berber ben Binter über fein Bimmer nicht verlaffen fonnte, erleichterte er ihm die Abgeschiedenheit durch Besuche am Morgen wie am Abend. Oft brachte er ganze Tage bei ihm zu, und bei dieser anregenden Mittheilung ist es begreislich, "daß in der Fülle dieser wenigen Wochen alles, was Herber nachher allmählich ausgestührt hat, im Keim angedeutet ward." Herber bearbeitete damals die Abhandlung von dem Ursprunge der Sprachen, die dem Gebiete angehörte, auf welchem später die Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit erwuchsen.

Durch herber lernte Goethe die Poesse als die ewige Ursprache der Menschheit auffassen und sie in der hebräischen Dichtung des alten Testaments, im Bolksliede wie in Shakspeare erkennen. Herder verleidete ihm den letten Rest des Wohlgefallens an den Werken der rhetorischen Kunstpoesie; nur Wahrheit und Natur sollte Geltung haben. Bon den dürstigen Theoretikern wieß er ihn auf die tiefsinnigen Ideen Hamann's, die auf einen Dichtergeist belebend und zündend zu wirken vermochten. Da herder sich damals eifrig mit Shakspeare und Distan beschäftigte, so waren ihre Dichtungen vornehmlich der Gegenstand anziehender Gespräche.

Aus dieser Zeit ist ein kurzer Bortrag Goethe's über Shakspeare ausbewahrt, woraus folgende Stelle die mächtige Wirkung des Genius am schlagendsten ausspricht: "Noch zur Zeit habe ich wenig über Shakspeare gedacht; — geahnet, empfunden, wenn's hoch kam, ist das Höchste, wohin ich es habe bringen können. Die erste Seite, die ich in ihm las, machte mich auf Zeitlebens ihm eigen; und wie ich mit dem ersten Stücke sertig war, stand ich wie ein Blindgeborner, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aus lebhafteste meine Eristenz um eine Unendlickeit erweitert — Alles war mir neu, undekannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. Nach und nach lernte ich sehen und. Dank

fei meinem erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen habe. Ich zweiselte keinen Augenblid dem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien mir
die Einheit des Orts so kerkermäßig ängstlich, die Einheiten
der Handlung und der Zeit lästige Fesseln unfrer Eindidungskraft; ich sprang in die freie Luft und fühlte erst, daß ich
hände und Küße hatte. Und jest, da ich sehe, wie viel
Unrecht mir die Herrn der Regel in ihrem Loch angethan
haben, wie viel freie Seelen noch drinnen sich krümmen,
so wäre mir mein Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht
Kehde angekündigt hätte und nicht täglich suchte ihre Thüren
zusammenzuschlagen."

Was in Goethe's Seele Großes schlummerte, ahnte Herber nicht; er nennt ihn in Briesen netwas leicht und spakenmäßig." Bei ber ihm eigenen Schärfe traf er Goethe's Liebhabereien oft mit bittern Glossen, so daß dieser, um nicht frankenden Spott hervorzurusen, ihm seine Beschäftigung mit Göt und Faust und seine Studien in der Alchymie sorgfältig verbarg. War auch diese Einwirkung nicht immer momentan erfreulich, sie blieb doch anziehend und nebeutend, und Herder konnte, als er mit nächstem Frühjahr Straßburg verließ, mit Recht von sich rühmen, ihm gute Eindrück hinsterlassen zu haben, die einmal wirksam werden könnten.

Um jedoch aus der Berührung dieser im Geiste lebhaft sich drängenden Elemente den Funken der Poeste hervorzuloden, bedurfte est noch eines wirksameren Mittels. Die Liebe schuf um den Dichterjüngling einen neuen himmel und führte seine Seele in eine paradiesische Welt, wie sie ihm dis dahin noch nicht aufgegangen war. Wir ditten unsere Leser bei dieser Erzählung sich der liedlichen Darstellung zu erinenern, durch die Goethe seiner Geliedten zum Ersat für gestäuschte Lebenshoffnungen die dichterische Unserblichkeit geges

ben hat; wir wollen fie nur ordnen und aus andern Dittheilungen ergänzen, indem wir im Uebrigen auf die anmuthigen Schilderungen felbst verweifen 32).

In ber ersten Balfte bes Octobers 1770 marb Goethe auf einem ber baufig in bie Umgegend Stragburge unternommenen Ausfluge von feinem Freunde und Tischgenoffen Behland, ber aus bem untern Glag gebürtig war und gern bei Freunden und Berwandten einsprach, bei bem Pfarrer Johann Jacob Brion zu Sesenheim, einem nahe bei Drufenbeim, feche Stunden von Straftburg gelegenen Dorfe, eingeführt. Die Gaftfreiheit ber Kamilie und die Liebendwürdigkeit der beiden Töchter waren ihm so eindringlich ans gefündigt, daß ber Gintritt in das alte verfallene Pfarrhaus. welches einem schlechten Bauerhaufe abnlich fab, von angenehmer Erwartung begleitet mar. Der Pfarrer, ein fleiner, in fich gekehrter Mann, empfing bie Gafte aufs freundlichfte. In autraulichster Beise lentte er bas Gesprach mit bem' fremben Ankömmlinge, welcher, flete ein Freund bee Incognito, feine aristofratische Gerfunft burch Saltung und burftige Rleibung unter ber Daste eines armen Studenten verbarg, auf fein Lieblingethema, ben feit lange beabsichtigten und berathenen Neubau bes Pfarrhaufes, ber burch vielerlei Sin= bernisse und Saumniffe immer wieder ins Ungewisse binausaeschoben worben war. Balb trat auch die Mutter ein, eine verständige, bochft achtungewerthe Frau, beren gange Erscheis nung die Spuren früherer Schönheit und einer guten Ergiebung trug, nach ihr auch die alteste Tochter, Maria Salome. ein Mabden von hubschem Buche, lebhaft, fast fturmifch in Rebe und Bewegung. Rulett erschien auch ihre ifingere Schwester, nach ber man mehrmale gefragt und lange gefucht batte, Friederite, bas anmuthigfte Mabdenbilb, bas je por bas Muge bes jungen Dichters getreten mar. Geben und lieben war ein Moment. "Ein furzes weißes rundes.

Röcken mit einer Falbel, nicht länger, als daß die nettsten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben, ein knappes weißes Mieber und eine schwarze Tassetschürze — so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Jöpse des niedlichen Köpschens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blickte sie sehr deutlich umher, und das artige Stumpfnäschen sorze geben könnte; der Strohhut hing ihr am Arm, und so hatte ich das Vergnügen sie beim ersten Blick auf einmal in ihrer ganzen Anmuth und Liebelichseit zu sehn und zu erkennen." Sie war in ihrem sechzehnten Jahre.

Mit ben Angelegenheiten der Familie ward Goethe durch die Gespräche über ihre Freuden auf dem Lande, über den Kreis von Berwandten und Freunden bald so vertraut, daß auch er sich zu ihnen rechnen durste. Zugleich verklätte sich ihm diese ländliche Familienscene im Spiegel der Poeste. Wie er unter den frischen Eindrücken der Dresdener Bilbergallerie sich an dem Hause seines gastfreundlichen Schusters als an einem niederländischen Gemälde entzückte, so entstand hier vor seiner Phantaste die Familie des Goldsmith'schen Landpredigers von Bakesield, deren Freuden und Leiden er kurz zuvor in Gesellschaft Gerder's eine begeisterte Theilnahme gewidmet hatte. Die warnende Stimme, die er ebendaher hätte vernehmen können, hat er im Rausche des Liebeglücks überhört.

Während Weyland mehr die altere Schwester unterhielt, widmete sich Goethe Friederiken. Ihr ganges Herz lag offen por ihm; er blidte in einen himmel voll Unschuld und Gute. Wie hatte sich diesem gegenüber eine Madkirung lange beshaupten lassen? Auch er wünschte, dem holden Wesen, das

fonell feine gange Geele binnahm, liebenswürdig zu erfcheinen. Die Tage flogen unter nniedlichen und muthwilligen Buftbarkeiten" babin, von benen er une bie Ueberraschung in ber Berkleidung bes Bauerburichen aufs anmuthigste erzählt bat. Bald wurden Spaziergange ins nabe Balbchen unternommen, bie vom freundlichen Better begunftigt wurden, bald saffen sie mit einander in der traulichen Jasminlaube vor bem Sause, und ber junge Dichter konnte die Gabe ber Marchenergablung vor ben aufmerksamsten Ohren geltenb machen; hier ergablte er unter andern bas Darden von ber neuen Melufine, bas er in fpateren Sahren niedergeschrieben bat. 3hm bem Gludlichen ichlug feine Stunde, und hatte nicht Behland, ber als ein punctlicher Collegienbefucher zu rechter Beit wieber in Stragburg einzutreffen wünschte, gur Rudreise gebrangt, so batte fich biefer Ausflug noch um viele Tage verlängern mogen. Richt ohne einiges Abenteuer. indem fie, um ben Beg abguturgen, fich zwischen Moraften verirrten, langten fie bei Nachtzeit in Stragburg wieder an. nund ber erfte Gebante, ben wir hatten, ber auch ichon auf bem Bege unsere Freude gewesen war, endigte fich in ein Project. Sie balb wiederausehen. - Sie wollten nicht alauben, bag mir ber Stabtlarm auf Ihre fugen Landfreuben mißfallen wurde; gewiß, Stragburg ift mir noch nie fo leer porgetommen, als jebo. Zwar hoffe ich, es foll beffer werben, wenn die Beit das Andenken unserer Luftbarkeiten ein wenig ausgelöscht haben wird, wenn ich nicht mehr fo lebbaft fühlen werbe, wie gut, wie angenehm meine Freundin ift. Doch follte ich bas vergeffen konnen ober wollen? Rein. ich will lieber bas wenig herzwehe behalten und oft an Sie fdreiben."

In folden Ausbruden bes innigsten Gefühls sprach er gleich nach ber Trennung in bem ersten Briefe an seine gesliebte Freundin (15. Oct.) aus, was in seiner Seele vorging 23).

"Liebe neue Freundin !" fo beginnt er, "ich zweifele nicht, fie fo au nennen, benn wenn ich mich andere nur ein flein wenig auf die Augen verstebe, so fand mein Auge im ersten Blide die hoffnung zu diefer neuen Freundschaft in Ihrem, und für unfere Bergen wollt' ich fchworen ; Gie, gartlich und gut, wie ich Sie kenne, follten Sie mir, ba ich Sie fo liebe, nicht wieder ein biechen gunftig fein? - Liebe, liebe Freundin! Db ich Ihnen was zu fagen habe, ift mohl feine Frage; ob ich aber juft weiß, warum ich eben jest fchreiben will und was ich schreiben mochte, bas ift ein Anderes; foviel mert' ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, bag ich gerne bei Ihnen sein mochte." In biefer weichen Gemuthe= stimmung ward auch die Erinnerung an frühere gludliche Tage in ibm wieder recht lebendig; er ichrieb um biefelbe Beit (14. Oct.) bas uns aufbehaltene Briefconcept an F. (vielleicht eine Arankfurter Freundin ober Friederike Defer, an die der Rame der Geliebten und die ländliche Heiterkeit zualeich erinnern mochte), worin bie fanfte Barme einer neufeimenden Liebe aus jeber Beile burchicheint. "Sie sollten wohl nicht rathen," heißt es barin, "wie mir jest fo unverhofft der Ginfall tommt, Ihnen gu ichreiben, und weil die Urfache fogar artia ift, muß ich's Ihnen fagen. Ich habe einige Tage auf bem Lande bei gar angenehmen Leuten gugebracht. Die Gesellschaft ber liebenswürdigen Tochter vom Saufe, Die icone Gegend und ber freundlichste himmel wedten in meinem Bergen jebe Schlafenbe Empfindung, jede Erinnerung an Alles, was ich liebe, daß ich kaum angelangt bin, als ich icon bier fite und an Sie ichreibe. Und baraus können Sie sehen, in wiefern man feine Freunde vergeffen tann, wenn's Ginem wohl geht. Es ift nur bas fcmarmende, ju bedauernde Glud, bas uns unfer felbft vergeffen macht, bas auch bas Anbenten an Geliebte verbuntelt; aber wenn man fich gang fühlt und fill ift und die reinen Rreuben ber Liebe und Freundschaft genießt, bann ift burch eine

besondere Sympathie jede unterbrochene Freundschaft, jede halbverschiedene Bartlichkeit wieder auf einmal lebendig."

Riel nun in bie nachsten Wochen ber lebhaftefte Bertebr mit herber, ber ibn bie Poefie am Bufen ber Ratur, in ber Ginfalt patriarcalifder Sitte, felbft unter bem ländlichen Strohdach finden lehrte, wie mußte fich bas Berg bes jungen Dichtere gehoben fühlen, welcher in ber mit allen Reigen ber Ratur und Unschuld geschmudten Geliebten Die Duse ber reinsten Naturpoefie vor fich erblickte! Es ist baber wohl nicht gewagt, wenn wir auf die nachsten Tage nach bem erften Besuche die Worte beziehen, womit bie Schilberung unfere Dichtere von ber nachwirkung bee zweiten Ausfluge fpricht: "In ber Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in ben frühesten Stunden — benn an langen Schlaf war nicht mehr zu benten - [und bie Stunden bes Tages waren meist herber'n gewibmet] mit bem Riffe [gum Neubau bes Pfarrhaused], ben ich so sauber als möglich zeichnete. Inbeffen hatte ich ihr Bucher geschickt und ein kurzes freundlides Wort bazugeschrieben [wahrscheinlich nach jenem erften Briefe]. 3ch erhielt fogleich Untwort und erfreute mich ihrer leichten, hubschen, berglichen Sand. Eben fo mar Inhalt und Stil naturlich, gut, liebevoll, von innen beraus, und fo wurde ber angenehme Ginbrud, ben fie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. 3ch wiederholte mir bie Bor= züge ihres holden Wefens nur gar zu gern und nahrte bie Boffnung, fie bald wieberzusehen. "

Es bedurfte nicht erft, wie Goethe uns berichtet, einer Aufforderung bes Professors Chrmann: "um bie Studien mit um fo größerer Geistesfreiheit betreiben zu konnen, bem Rorsper Bewegung ju geben."

"Es folug mein herz: geschwind zu Pferde! Es war gethan fast, eh' gedacht. Der Abend wiegte foon die Erde, Und an den Bergen hing die Racht." Die Nacht war windig und schaurig (es war um den Beginn bes Novembers). Der liebeglühende Jüngling sprengte in raschem Ritte zu, um nicht dis morgen früh auf den Andlick ber Geliebten warten zu muffen:

"Die Nacht ichuf taufend Ungeheuer — Doch taufendfacher war mein Muth; Rein Seift war ein verzehrend Feuer, Mein ganges herz zerfloß in Gluth."

(Gedicht: Billtommen und Abichied, nach den alteften Lesarten.)

Wie oft sich im Laufe bes Winters biese muthigen Ritte und flüchtigen Besuche wiederholt haben, hat uns der Dichter nicht berichtet, weil eben nichts Neucs zu schildern war; sicherlich waren deren mehr, als man gewöhnlich annimmt. Auf die Winterbesuche deutet ein aus Friederisens Nachlasse bekannt gewordenes Gedichtchen bin:

> "Ich tomme bald, ihr goldnen Kinder! Bergebens fperret uns der Binter In unfre warmen Stuben ein.

Wir wollen uns zum Feuer sehen Und tausendfältig uns ergöhen Und lieben wie die Engelein.

Wir wollen kleine Kränzchen winden, Wir wollen kleine Sträußchen binden, Wir wollen kleine Kinder fein."

Rie hat wohl Goethe seligere, reinere Tage verlebt. Die Erinnerung an Vergangenes warf über das Glück der Liebe noch nicht den Schatten bes Vorwurfs, und sie trug noch das Gefühl der Ewigkeit in sich. In einem noch vorhandenen Briefe an Horn (vom December) "scheint sich" — so berichtet Eckermann — "der glückliche Jüngling in dem Taumel der süßesten Empfindungen zu wiegen und seine Tage halbträumerisch hinzuschlendern" 24).

Bir geben wohl nicht fehl, wenn wir in biefe glücklichen Monate Bieles von bem verlegen, mas bes Dichtere Schilberung erft später erwähnt. "Gin lebhafter Briefwechsel war eingeleitet; Die Luft zu bichten, Die ich lange nicht gefühlt hatte, trat wieder hervor; ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodieen unter." Außerdem manberten mit Briefen und Gefchenken manche poetische Bergenberguffe nach Sefenheim binüber. "Entfernt von mir arbeitete fie fur mich und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich jurudtame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Ginfall ihr wieder neu au fein. Bemalte Banber waren bamale erft Mobe geworben; ich malte ihr gleich ein Paar Stude und fenbete fie mit einem fleinen Gebicht voraus, ba ich biesmal langer, als ich gedacht, ausbleiben mußte." Diesem in lieblicher Melobie babinschwebenben Liedchen ("Rleine Blumen, tleine Blätter") murben wir bas "An bie Ermablte", voll marmer Liebesund Lebenshoffnung, beigefellen, wenn nicht bie vollenbete Korm beffelben ein späteres Entfleben vermuthen ließe.

## "In beinen Ruffen, welche Wonne!"

war ohne Zweifel schon bamals keine poetische Fiction mehr; es wird vielmehr die in "Dichtung und Wahrheit" viel besprochene Resignation auf diese liebevolle Annäherung zu den Dichtungen gehören, womit Goethe sein Liebesverhältniß reizend umhüllt hat. Wer zwischen den Zeilen zu lesen verssteht, sieht leicht, daß bei dem nächsten Frühlingsbesuch der Bund der Liebenden mit Hand und Lippe längst gesschlossen war.

Kurz vor bem verhängnisvollen October bes Jahres 1770, ber ihm Herber und Friederike zuführte, hatte Goethe bie Ausarbeitung feiner Doctordiffertation begonnen, und es war wohl bes Baters Wunsch, ihn mit dem nächsten Frühling

in die Baterstadt als Doctor der Rechte heimkehren zu sehen. Als aber die Berbstfürme zwischen die juriftischen Collectaneen fuhren und flatt berfelben Blätter zum Gos, Rauft, felbit zu einem Julius Cafar fich fammelten, als im Bertehr mit Berder die tobte Buchgelehrfamkeit verdunstete, und bas Auge von der Sonne Shaffpeare's, bas Berg von Liebe trunten war, folgte er mit Freuden bem Rath ber Freunde, fatt über eine Differtation, über Thefes zu bisputiren, mas in Strafburg nichts Ungewöhnliches fei. Allein ber Bater. bem er barüber fchrieb, verlangte ein orbentliches Berf. war beghalb genothigt, fich auf etwas Allgemeines zu werfen und etwas ju mablen, mas ihm geläufig mar. Er bearbeitete baber ein firchengeschichtliches Thema: "bag ber Gefetgeber nicht allein berechtigt, fonbern verpflichtet fei, einen gewiffen Cultus festausegen, von welchem fich weber bie Beiftlichkeit noch die Laien losfagen burften," mas er mit philosophischen und historischen Grunden zu erweisen suchte. "Cphemeriben" geht bervor, daß er zu biefem Behufe mehrere firdenrechtliche und firdengeschichtliche Berte burchftubirte. In den ersten Monaten bes Jahres 1771 scheint die gelehrte Abhandlung vornehmlich feine Zeit in Anspruch genommen au haben. In biefe Beit fiel auch ber Tob bes Grofpaters (6. Februar); fo wenig ber Berluft unerwartet eintrat, berührte er ihn boch fehr schmerzlich. Um Oftern verließ Berber Stragburg. Der Frühling lub nach Sefenheim.

Friederike hatte ihren Geliebten gebeten, sich auf längere Zeit einzurichten. In bem Pfarrhause war ein Fest, zu welchem mehrere Freunde und Verwandte aus der Umgegend geladen waren. Goethe erschien jest bereits als ein Glied der Familie; "man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre." Er erheiterte die Gesellschaft durch Schwank und Humor. Friederike zeigte sich überall in gleicher Anmuth als der belebende Geist und erschien ihm liedlicher

als je. Er fühlte sich "grenzenlos glücklich" an ihrer Seite. Pfänderspiele steigerten die ausgelassene Lustigkeit der Geschaft, und ihm ward Gelegenheit zu manchem Kuß der Geliebten. Abends ward getanzt, und das zärtliche Paar gab sich der Lust so leidenschaftlich hin, daß man ihnen zureden mußte, "nicht weiter fortzurasen." Sie entschädigten sich durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und "durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Bersicherung, daß sie sich von Grund aus liebten." Das Gefühl dieser liebeseligen Stunden bewahren die Zeilen:

Jest fühlt der Engel, was ich fühle; Ihr herz gewann ich mir beim Spiele, Und fie ift nun von herzen mein. Du gabst mir, Schickfal, diefe Freude; Run laß auch morgen fein, wie heute, Und lehr' mich ihrer würdig fein!

In bem Balboen, bas fo oft bas Ziel ihrer Spaziergange war, ("Nachtigallwäldel" von ben Bauern genannt), wurde eines Tages eine Tafel mit ben Namen vieler Freunde an einer ber stärksten Buchen aufgehängt; zu unterst schrieb Goethe ben seinigen mit ben Bersen:

> Dem himmel wachf entgegen Der Baum, der Erde Stolz. Ihr Better, Sturm und Regen, ... Berschont das heil'ge holz! Und soll ein Rame verderben, So nehmt die obern in Acht! Es mag der Dichter sterben, Der diesen Reim gemacht.

Dort ward auch in der Rinde eines Baumes fein Rame mit dem ihrigen verschlungen.

In den nachsten Wochen wurden Ausslüge zu den Freunben gemacht, die bei dem Sefenheimer Feste vereinigt gewesen waren, diesseits und jenseits des Meins, nach Sagenau, Fort 20uis, Philippsburg, ber Ortenau. Die Rheininseln waren häusig das Ziel ihrer Wasserschrten, und der heiterste Maienhimmel breitete sich über diese glücklichen Tage aus. Die Poesie streute zugleich ihre Frühlingsblüthen; das Sesens beimer Liederbuch ward mit manchem tiesempfundenen Gelegenheitsgedichte und Liedern nach bekannten Melodieen auszestatet. Für die Geliebte schried Goethe mit höchst zierlicher Handschrift die Uedersetzung der Ossankschrift der Beilma 20), wovon ein Theil in veränderter Form später in Werther's Leiden eingeschaltet ward. Auch der Homer war sein getreuer Begleiter 27). Wie mochte er sich so ganz in die patriarchalische Idhlle dineinleben, wenn er manchen Tag sich abmühte des Pfarrers alte Kutsche mit Blumen zu des malen, oder bei dem lahmen Philipp in Sesenheim Körbe slechten lernte!

Allein indem bas Glud ber Liebe feinen Bobepunct ju erreichen ichien, verlor fie icon die befeligende Baubertraft, bas Gefühl der Unendlichkeit. Sobald Goethe fühlte, baß er "fich über bie Butunft verblendet habe, " bag er "nach Schatten greife ", trat er in einen peinlichen Mittelzuftanb, ben und ein Brief an Salamann deutlich genug malt: "Nun mar' es wohl balb Beit, baß ich kame; ich will auch und will auch; aber was will bas Wollen gegen die Gefichter um mich herum? Der Buftand meines Bergens ift fonberbar ..... Die angenehmste Gegend, Leute, die mich lieben, ein Cirfel von Freunden! Sind nicht die Traume meiner Rindheit alle erfüllt? frage ich mich manchmal, wenn fich mein Aug' in bicfem Borigonte von Glüdfeligfeiten berumweibet. bas nicht bie Reengarten, nach benen bu bich febnteft? -Sie finb's, fie finb's! 3ch fühl' es, lieber Freund, bag man um fein Saar gludlicher ift, wenn man erlangt, mas man wunschte. Die Bugabe! bie Bugabe! bie une bas Schidsal au jeber Gludfeligkeit brein wiegt! Lieber Freund! es gebort

viel Muth bazu, in ber Welt nicht migmuthig zu werben. Die Bugabe war bie Erkenntnig, bag biefe Liebe nicht im Stande fei, der Lebensinhalt für feinen hochstrebenden Benius zu fein; ber Moment war eingetreten, ben er fpater mit unverfennbarer Beziehung auf fich schildert 28), wo ber junge jum Bochften ftrebenbe Dichter fich lobreift, weil er, "aus einem bichtenden Traum erwachend, findet, baß feine Göttin nur foon, nur wigig, nur munter fei"; bie Bugabe war bas reuige Gefühl, baß er in feinem Liebesverhalt= niß bis auf einen Punct gerathen war, wo ber Rudweg gur Freiheit, nach ber er fich zu sehnen begann - ("wie traurig wird die Liebe, wenn man fo genirt ift") - nicht ohne einen Treubruch geschehen konnte. Bas er in seiner poeti= fchen Schilberung fo gart ale bie Reue, ihre Lippen burch ben Rug entweiht zu haben, eintleibet, bas mar bas unausweich= liche Gelbstgeftanbnig, ihren Frieden untergraben ju haben, fo baf ibm "ibre Liebe recht unfelig vorfam, und er über alle Berge zu fein wünschte". Langeweile und üble Laune, bie burch forperliches Uebelbefinden noch vermehrt warb, mochten icon verbriegliche Stunden herbeiführen, wie fie Rathchen Thranen getoftet hatten.

In seinen Gemüthözustand läßt und ein balb nach Pfingsten an Salzmann geschriebener Brief einen Blick wersen. "Es geht so ziemlich gut; ber Husten hat sich burch Cur und Bewegung so ziemlich gelöst, und ich hoffe, er soll bald ziehen. Um mich herum ist's aber nicht sehr hell; die Kleine fährt sort traurig krank zu sein, und das giebt dem Ganzen ein schiefes Ansehen; nicht gerechnet conscia mens und leider nicht recti, der mit mir herumgeht." Er bittet dann Salzmann, ihm zwei Pfund Zuckersachen zu schieden, und hosst badurch zu süßeren Mäulern Anlaß zu geben, als man seit einiger Zeit zu sehen gewohnt sei. Weiter erzählt er, er habe Pfingstmontags (20. Mai) mit der Aeltes

ċ

sten von 2 Uhr bis Mitternacht getanzt; "ich vergaß bes Fiebers, und seit der Zeit ist's auch besser...... Und boch, wenn ich sagen könnte, ich din glücklich, so wäre es besser, als das alles...... der Kopf steht mir, wie eine Wettersahne, wenn ein Gewitter herauszieht und die Windstöße veränderlich sind." Und bennoch konnte er, wozu Salzmann längst gesträngt hatte, noch nicht zu dem Entschlusse kommen, sich aus diesem Traumleben herauszureißen und nach Straßburg zustüczukehren; erst gegen den Beginn des Juni nach einem Ausenthalt von ungefähr fünf Wochen verließ er Sesendeim. Beim Abschiede bichtete er wahrscheinlich das schöne Lied: "Laß mein Aug' den Abschied sagen".

Da er, am Rorper, mehr noch an ber Seele frant, nach Strafburg gurudfebrte, fo war in ben nachsten Bochen für feine Stubien nicht viel Gewinn zu hoffen. In ben Johannisferien entschloß er fich baber ju einer Bergnugungereife in bie Bogefen, auf ber fein Freund Bepland ihn begleitete. Bon biefer Reise, bie am 22. Juni angetreten ward, hat uns Goethe eine betaillirte Stige hinterlaffen, in ber wir beutlich Die Aufzeichnungen seines Tagebuche wiedererkennen. Der Weg ging burch bas nordliche Elfag, über Bucheweiler, Weyland's Baterfladt, nach bem Saarthal. Bom Bafcberge berab genoß er bie entzudenbe Aussicht ins Elfaß. Dann gelangten bie Reifenden füber Saargemund nach Saarbrud, wo fie vom Präfibenten von Gunderode brei Tage aufe freundlichste bewirthet wurden. Goethe benutte bie Beit, um fich burch Ercurfionen in die gewerbthatige Umgegend mit bem Bergund Buttenwesen bekannt zu machen, wofür ein lebhaftes Intereffe in ihm geweckt warb. Man erkennt in feinen Schilberungen, wie beilfam bie Reize ber Natur auf fein leiben-Schaftlich aufgeregtes Gemuth wirkten, wie feinem offenen Sinne bie Belt wieber flar entgegenkam, und fein Geift fich burch bie Theilnahme am praftischen Leben wieber stärfte.

Ein ju Saarbrud am 25. Juni niebergeschriebenes Briefconcept an &. fpricht bas, mas in feinem Bergen vorging, gleich bem Selbstgefprach eines Tagebuchblattes aus: "Benn bas alles aufgeschrieben mare, mas ich an Gie gebacht, ba ich biefen schönen Weg hierher machte, und alle herrlichen Abwechselungen eines herrlichen Sommertages in ber füßesten Rube genoß: Sie wurden Mancherlei ju lefen haben und manchmal empfinden und oft lachen. Beute regnet's, und in meiner Ginfamteit finde ich nichts Reizenderes, als an Gie zu benten, an Sie, bas beißt zugleich an Alle, die Sie lieben, die mich lieben, und auch sogar an Kathchen, von ber ich boch weiß, baß fie gegen meine Briefe fein wird, mas fie gegen mich war, und daß fie - Genug, wer fie auch nur ale Gilhouette gefehen hat, ber fennt fie. - Beftern waren wir ben gangen Tag geritten, bie Nacht fam herbei, und wir tamen eben aufe lothringische Gebirg, ba die Saar im lieblichen Thale unten vorbei fließt. Wie ich fo rechter Band über bie grune Diefe hinaussah, und ber Alug in ber Dammerung fo graulich und ftill flog, und linker Sand bie ichwere Rinfternig bes Buchenwaldes vom Berg über mich herabhing, wie um bie buntlen Relfen burche Gebuich bie leuchtenben Bogelchen ftill und geheimnigvoll zogen, ba wurd's in meinem Bergen fo still, wie in ber Gegend und bie gange Beschwerlichkeit bes Tages war vergeffen, wie ein Traum; man braucht Unstrengung, um ihn im Gedachtniffe aufzusuchen. - Belch' Glud ift's, ein leichtes, ein freies Berg zu haben! Duth treibt uns an zu Befchwerlichfeit, zu Gefahren; aber große Freuden werben nur mit großer Mühe erworben. Und bas ist vielleicht bas Deiste, was ich gegen bie Liebe habe. Man fagt, fie mache muthig; nimmermehr! Sobald unfer Berg weich ift, ift es ichwach. Wenn es fo gang warm an feine Bruft schlägt, und bie Rehle wie zugeschnürt ift, und man Thranen aus ben Augen zu bruden sucht, und in einer unbegreiflichen Wonne bafitt, wenn fie fliegen: o, ba find wir fo schwach, bag und Blumenketten feffeln, nicht weil fie burch irgend eine Zauberkraft ftark find, sonbern weil wir gittern, fie ju gerreifen".

Bon Saarbrud aus jogen bie jungen Banberer burch waldiges Gebirge, bis fie in tiefer Nacht in Neufirch anlangten. Goethe konnte "ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und Unrube bes Tages" noch teine Raft finden; er fuchte bas höher ge= legene Sagbichlog auf, vor beffen Glasthuren er lange Beit in tiefem Nachbenken in einer nie gefühlten Ginsamkeit faß, bis ihn aus ber Kerne ber Ton von einigen Waldhörnern aufwedte, "ber auf einmal wie ein Balfambuft bie ruhige Atmosphäre belebte". Da ging in seinem Bergen bas Bild Kriederikens auf, bas mahrend bes bunten Bechsels der Reise= tage in ben hintergrund getreten war, und rif ihn mit un= widerstehlicher Gewalt mit fich fort. Er brach bes nachsten Tages mit bem Frühesten von der herberge auf und nahm ben Rudweg mit größerer Gile über Ameibruden, Bitich, Niederbrunn nach Sagenau. hier trennte er fich von feinem Freunde Wehland und eilte auf Richtwegen bem geliebten Auf bem Bege in ber Gegend von Rieder-Sesenheim au. brunn überraschten ibn ehrwurdige Trummer bes Alterthums, bie ihm "in Resten von Baereliefe und Inschriften, Gaulenknäufen und Schäften aus Bauerhöfen zwischen wirthschaftlichem Buft und Gerathe gar wunderfam entgegen leuchteten"; an der naben Wasenburg, ben Ruinen eines auf romische Reste gebauten Schlosses, gewahrte er eine gut erhaltene Inschrift, worin bem Mercur ein bankbares Gelübbe abgeflattet wird. Sierauf grundet fich vielleicht bas Gedicht "ber Wanderer". 29)

Nach kurzem Aufenthalte in ber Nähe Friederikens, über ben wir nichts Näheres erfahren, kehrte er nach Stragburg zurud, wo ihn zunächst die Vorbereitungen zu ber nicht länger zu verschiebenden Promotion festhielten.

Goethe hatte mitten unter ben Berstreuungen bes Commere feine kirchenrechtliche Differtation, fo gut es gehn wollte, jum Abichluß gebracht. Da er bas Latein geläufig ichrieb, so schien ihm die Darstellung gelungen zu sein, und mit Gulfe eines guten Lateiners ward noch in Rleinigkeiten nachgebeffert. Gine reinliche Abschrift murbe bem Bater jugeschickt, ber zwar nicht billigte, bag feiner von ben früher vorgenommenen Gegenständen ausgeführt worden sei, fich aber boch von der Bekanntmachung biefer Abhandlung bie beste Birtung verfprach. Der junge Autor trug tein Berlangen banach und und war fehr erfreut, als ber Decan ber juristischen Facultät, bem er fie überreicht hatte, fie als akabemische Differtation nicht annehmbar fand, fei es nun, bag ber parabore Inhalt Unftog gab ober bie Behandlung ber juriftischen Erubition nicht Genüge leiftete. Um Die Sache nicht aufzuhalten, gestattete man ihm, über Thefes 30) ju bisputiren. Unter bem Beiftand bee Repetenten wurden biefe ausgefucht und gebruckt. Am 6. August ging die Disputation im Thomanum, dem alten Univerfitatogebaube, luftig und leichtfertig vorüber. Berfe war ber Opponent. Gin herkommlicher Schmaus befchloft bie Promotion. Anfangs begnügte er fich mit bem Titel eines Licentiaten; Die Doctorwurbe erlangte er erft nach feiner Rüdfehr in bie Baterftabt.

Da um diese Zeit Goethe's Besuche in Sesenheim mehrere Wochen ausblieben, so entschloß sich die Mutter mit ihren Töchtern zu einem Besuche in der Stadt, wozu sie schon wiederholt von Verwandten eingeladen worden waren. Auch Goethe war seit lange mit diesen Familien vertraut und bei ihnen öfters zum Besuch; wie nahe lag es also, den Verslodten — denn als solche mußten sie ihnen gelten — eine erwünschte Gelegenheit zu verschaffen, sich häusig zu sehen, zumal da die Trennung nahe bevorstand. Man sieht es Goethe's etwas verworrener Erzählung an, daß ihm dieser

Befuch eher lästig als erfreulich war. Seiner Liebe ging ber Reig, ber ihn an Friederite gefeffelt hatte, ber Bauber länblicher Idplle verloren. Wie anmuthig war fie ihm er= schienen, wenn fie, leicht wie bas Reb, über Rain und Matten im zierlichsten Laufe babinflog, wenn fie in ihrer ländlichen Tracht zwischen ben Blumen ber Biesen, unter bem Grun bes Balbes ber Nymphe bes Saines zu veraleichen war! Aber mit ber städtischen Umgebung trat bies alles in Widerspruch. Die Mabchen tamen fich felbst neben ben städtischen, frangofisch get leideten Richten recht "magdehaft" por, besondere die Melteste, welche ben Abstand lebhafter fühlte, während Friederite fich auch bier "frei wie ber Bogel auf ben Aweigen" bewegte und überall die Welt schon fand, wo ver nur bei ihr mare." Unter ben Abendunterhaltungen mat auch eine Borlefung bes Samlet, burch bie Goethe großen Beifall erntete; "fie versagte fich ben kleinen Stols nicht, in mir und burch mich geglangt zu haben ". Aber bie Gulfequellen ber geselligen Unterhaltung verfiegten in ber Stadt bald : bas Landmadden ine Freie zu begleiten, fich öffentlich mit ihr zu zeigen, scheute fich ber Liebhaber, und wir glauben gern seiner Berficherung, bag ihm ein Stein vom Bergen fiel, als er fie abfahren fah. Auch Friederike schied wohl mit ber Abnung, daß diefe Liebe nur ein Traum gemefen fei.

Um von ben beängstigenden Gefühlen sich loszumachen, gab er sich "Zerstreuungen und Heiterkeit bis zur Trunkenheit" hin. Die Stimme des Herzens, die bisher in weichen Liedern erklungen war, betäubte er jest durch ausgelassenen Humor. Er verkehrte vornehmlich mit den jungen Shakspearomanen, "deren ganze Glückseligkeit die Absurdiäten der Clowns waren", die durch Originalspäse den großen Reister zu seiern suchen. "Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob

etwa Sinn und Berftand fich auf eine ungehörige und unzulaffige Beife mit eingemischt hatten." Es gefellte fich in ber letten Beit von Goethe's Aufenthalt in Stragburg ber Lieflander Johann Reinhold Leng bingu, welcher nach beendigten Universitätestudien zwei junge Chelleute von Rleift, Die in frangofische Dienste ju tommen hofften, nach Stragburg begleitet hatte. Er fam bort, ba bie Sahlung balb aufhörte, in große Roth und mußte fich mit Stundengeben erhalten. Seine Sanftheit und zierliche Gestalt hatte etwas Gewinnenbes. In baroden Ginfallen und Narrenspägen entwidelte er einen genialen humor, ber bie luftige Gefellichaft zur Bewunderung hinrif. Da er übrigens ohne fittlichen Salt und fünftlerisches Dag war, fo gingen aus feiner naturwüchfigen Genialität nur einige franthafte Productionen hervor, in benen treffender Sumor mit bem Albernsten launenhaft aufammengewürfelt ift.

Diese übermuthig luftigen Freunde mahlte er zu Begleitern auf feinen letten Ausflügen ins obere Gliaf; Bunder, bag er von biefen nfeine fonberliche Belehrung beimbrachten. In folder Gefellichaft konnte finnige Betrach= tung ber Natur und alterthümlicher Trummer, für Goethe fonst ein leibenschaftliches Interesse hatte, welches durch die Belehrung ber Professoren Dberlin und Roch nach= brudlich genährt und wiffenschaftlich gefordert worben war, nicht aufkommen. Diefes ward von der unaufhaltsam fprubelnben Narrenquelle weggeschwemmt. Berse im Clown= geschmad entquollen bei jeder Gelegenheit; ber in ber Rirche ju Enfisheim aufgehangte ungeheure Merolith gab jum Spott über bie Leichtgläubigkeit ber Menfchen Anlag; in ber frucht= baren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt wurben poffenhafte Somnen an Ceres gefungen, indem der Berbrauch. fo vieler Früchte umftanblich auseinandergefest und angepriefen warb.

Tiefer blieb eine mit einer anbächtigen Schaar begangene Wallfahrt auf ben Ottilienberg seiner Erinnerung eingeprägt Hier genießt man eine entzüdenbe Aussicht in bas Elsaß, und der Blick sliegt über Hunderte von Dörfern und Städten hinweg; am Horizonte zeigen sich in blauer Ferne die Alpen der Schweiz. Rings um den Berg liegen Trümmer römischer Bauwerke zerstreut, und über die ehrwürdigen Reste der Bergangenheit verbreitet die Sage von der schönen Ottilie, welche hier durch einen Schlag an den Felsen einen Brunnen hervorquellen ließ, noch den Schimmer der Romantik. Das anmuthige Bild, das die Sage in dem jungen Dichter hervorrief, trug er mit sich und kleidete in den Namen der Heiligen ein mit Liebe ausgeführtes, weibliches Charakterbild.

Nach Sesenheim kam er in ben letten Wochen selten hinaus; ber Briefwechsel warb "lebhaft" fortgeführt. "Sie blieb sich immer gleich; sie schien nicht zu benten noch benken zu wollen, daß dieses Verhältniß sich so balb endigen könne". Ihn ängstigte die Gegenwart Friederikens; aber abwesend sich mit ihr zu unterhalten, war für sein Gemüth eine Beruhigung, sür seine dichterische Phantasie eine reizende Beschäftigung. Den Abschiedsbesuch konnte er sich nicht verssagen. Wer sühlt nicht die ergreisende Wahrheit in den wenigen Worten: "Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Muthe"! Es ward noch nicht ausgesprochen, daß es eine Trennung für immer sei.

Gegen das Ende des Augusts verließ Goethe sein geliebtes Straßburg. Seinem Freunde Lenz schenkte er zum Andenken ein Exemplar von Shakspeare's Othello, in welches er die Worte schrieb: "Seinem und Shakspeare's würdigem Freunde Lenz", wozu dieser hinzusügte: "Ewig bleibt mein Herze dein, mein lieber Goethe". Die Reise ging über Mannheim, wo ihm die Betrachtung der Antikensammlung schöne Eindrücke und reiche Belehrung hinterließ. Hier sah er die Laokoongruppe, die durch Lessing's Abhandlungen sein Nachdenken schon vielsach beschäftigt hatte, und er saßte die Grundidee zu dem später in den Prophläen ausgeführten Erklärungsversuch. In Mainz gestel ihm ein harsespielender Knade so wohl, daß er ihn, weil die Messe gerade bevortand, nach Franksurt einlud und für ihn zu sorgen versprach, woraus ihm nachmals eine Belästigung erwuchs; dieser Zug ist für Goethe's Wesen charakteristisch und kehrt in ähnlicher Weise mehrmals wieder. Am 31. August wurde er als Abvocat in seiner Vatersabt beeibigt.

Und Friederike? Gin Brief Goethe's von Frankfurt aus ließ ihr keinen Zweifel mehr, daß er auf immer für fie verloren fei.

"Ihre Antwort zerriß mir das Herz; ich fühlte nun erst den Berlust, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu erseigen; ja nur ihn zu lindern . . . . ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer düsteren Reue dei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe höchst peinlich, ja unerträglich". In den Herbstagen scheint das Lied "Ein grauer trüber Morgen" gedichtet zu sein, das er wahrscheinlich als ein tröstendes Zeichen liebenden Andenkens nach Sesenheim übersandte, so daß es sich im Sesenheimer Liederbuche sindet; sandte er ihr doch auch durch Salzmann ein Eremplar des Götz von Berlichingen zu. Der letzte Vers deutet auf das Entbehren einer "erquicklichen Liede" hin:

Bald geh' ich in die Reben Und herbste Trauben ein; Umher ist Alles Leben, Es sprudelt neuer Wein. Doch in ber oben Laube Ach! bent' ich, war' fie hier! Ich bracht' ihr diefe Traube, Und fie — was gab' fie mir?

Nicht kalt und berglos bat fich Goethe von Friederiken loggeriffen. Er hat gelicht, wie fie, und gelitten, wie fie, und um fo fcmerer, weil er fich schuldig fühlte. Die fittliche Schuld wollen wir nicht verhüllen, hat er fich boch felbft streng genug angeklagt. Sie bestand mehr in der jugend= lichen Unbefonnenheit, womit er bies Liebesband fnupfte, als in dem Entschluffe, bemfelben weiter teine Folge für bas Leben zu geben. Rach bem allzeit fertigen Dagstabe ber oberflächlichen Beurtheilung mare burch eine eheliche Berbin-Allein gefest auch, er hatte bie dung Alles gutgemacht. Macht der Berhältniffe überwunden und die Ginwilligung seiner Familie erlangt, was man doch wohl nicht geradezu "unmöglich" nennen darf, war diefe Liebe noch frifch und lebendig genug, um für bas Leben ein gegenseitiges Blud ju verbürgen? hatte biefe Che nicht die Flügel feines Geistes frub gelähmt? ware er nicht ber boberen Bestimmung, ju ber ihn sein Genius berief, untreu geworben? Das hat auch Friederife erfannt; fie fprach von Goethe flete nur mit Berehrung und äußerte fich bei bitteren Anspielungen auf ihn mit weiblicher Bescheidenheit, er fei zu groß, seine Laufbahn zu boch gewesen, als bag er fie batte beimführen fonnen.

Und war benn für sie diese Liebe nur ein Quell des Leidens? nicht auch, als der erste Schmerz der Trennung, der sie aufs Krankenlager warf, überstanden war, eine Fülle reiner und seliger Erinnerung, der Inhalt eines höheren Lebens, wie sie es nur durch seine Liebe kennen lernte? Ihr heiterer Sinn blied ihr dis and Ende. Ehrenvolle Heirathsanträge wies sie ab; wwer von Goethe geliebt worden ist, fagte sie, kann keinem andern Manne angehören.

Acht Sahre nach jenem ichmerglichen Scheiben besuchte Goethe fie wieder, ale er bie Berbstreife nach ber Schweig antrat, für beibe ein verfohnendes Biederseben. Er fand fie "wenig verandert, noch fo gut, liebevoll, zutraulich wie fonft." Sie erzählte ihm von Beng. Diefer hatte nach Goethe's Abreise mit ber Brion'schen Familie einen Umgang angefnupft und ihn aus ihrem Bergen zu verdrängen gefucht; er trieb bie verliebten Tollheiten bis zu Demonstrationen bes Gelbstmorbes, ward aber abgewiesen. Seiner eitlen Gelbstver= blendung kann es nur zugeschrieben werden, wenn er in seinen Briefen sich den Schein giebt, als sei er von ihrer Gegenliebe überzeugt 31). "Nachsagen muß ich ihr" - Schreibt Goethe nach jenem Besuch an eine Freundin -"baf fle auch nicht burch bie leifeste Berührung irgend ein altes Gefühl in meiner Seele zu wecken unternahm. Sie führte mich in jede Laube, und da mußt' ich fiten, und fo mar's aut. Bir hatten ben iconften Bollmond; ich erfunbigte mich nach Allem. Gin Nachbar, ber fonft hatte fünfteln belfen, wurde herbeigerufen und bezeugt, daß er noch vor acht Tagen nach mir gefragt hatte; ber Barbier mußte auch kommen; ich fand alte Lieber, Die ich gestiftet hatte, eine Rutiche, die ich gemalt hatte; wir erinnerten uns an manche Streiche jener guten Beit, und ich fand mein Unbenten fo lebhaft unter ihnen, als ob ich kaum ein halb Sahr weg Die Alten waren treuberzig; man fand, ich war junger geworben. Ich blieb bie Nacht und ichieb ben anbern Morgen bei Sonnenaufgang, von freundlichen Gefichtern verabschiedet, bag ich nun auch wieder mit Bufriedenheit an bas Cochen ber Belt hindenten und in Frieden mit ben Beiftern biefer ausgefohnten in mir leben fann ".

Rach bem Tobe ihrer Eltern hatte Friederike ihre Seimat verlaffen und lebte in Berfailles und Paris bei einer Bers

wandten, die sich an den Gesandtschafteserretar Rosenstiel verheirathet hatte; sie soll dort in den höhern Gesellschaften eine angenehme Erscheinung gewesen sein. Während Robesspierre's Blutherrschaft kehrte sie zu ihrem Schwager Pfarrer Marx in Diesburg, später in Meißenheim (im Großherzogsthum Baden), zurück und widmete sich nach dem Tode ihrer älteren Schwester der Erziehung der von ihr hinterlassenen einzigen Tochter; sie erlebte es noch, daß sich ihr Pflegling verheirathete. Einige Wochen darauf starb sie (im Rovbr. 1813) nabgelebt ohne zu altern, nöts zu ihrem Ende allgemein geliebt und als eine bereite Helserin und Wohlthäterin verehrt. Gie ruht auf dem Kirchhose zu Meißenheim neben ihrer Schwester, deren Grad mit einem Denkstein bezeichenet ist 32).

Daß in Goethe's Herzen biefe Jugendliebe bis ans Ende lebendig blieb, fühlen wir der liebewarmen Schilderung an, bie er uns in "Dichtung und Wahrheit" hinterlassen hat. Noch in der Schlußsene des zweiten Theils des Fausts scheinen diese Erinnerungen durchzuklingen. "Der früh Geliebte, nicht mehr Getrübte, er kommt zuruck."

## Biertes Capitel.

## Berbst 1771 - Enbe 1773.

Goethe hatte das Glück, daß seine Jugend gerade in die Spoche traf, wo unsere Literatur eine durchgängige Umgestaltung ersuhr. Seinem empfänglichen, leidenschaftlich erregbaren Innern theilten sich die leisesten Schwingungen jener Revolutionsbewegung mit, dis er sich selbst thatkräftig und klarbewußt ihrer bemöchtigte und sie in seine Bahnen hinein und mit sich fortriß.

Schlag auf Schlag traten gegen bas Ende ber fechziger Sabre bie Berte and Licht, an benen fich ein neues Jugendfeuer unserer Literatur entzündete. Durch Lesfing's Rritik und Beispiel, burch Bieland's Chaffpeare = Ueberfepung marb bas Drama in jene stürmische Periode hineingeführt, bie alles bisherige Regelwerk über ben Saufen warf. Daß ber charafteriftische und Caricaturmaler, wie Beng fagt, gehnmal bober gelte, als ber ibealische, bag man, wie Goethe fich ausbrudte, statt viel über die Form bramatischer Stude zu reben, ftrade auf ben Inhalt losgeben muffe, und es im Grunde beffer fei', ein verworrenes Stud zu machen, als ein kaltes, diese und abnliche Maximen leiteten von Gerftenberg's Ugolino (1768) bis ju Schiller's Jugendbramen bie bramatische Production. In bem Bolkbliebe fand bie lyrifche Poefie und die Ballabendichtung die Urlaute der Natur wieber; felbst die Klopftod'iche Runftpoefie warf bas Barbengewand um fich und fucte in Oben und Bardieten

(hermanns Schlacht 1769) jum Urftand ber Ratur gurud= zukehren. In ben Offianischen Gefängen, Die bamale eine mächtige Wirkung zu außern begannen, verschmolz Barbenpoefte mit ber melancholischen Gefühlbfeligkeit, mit bem naturwüchsigen Trot ber jungen Titanen Sand in Band ging; benn die Bunge war freiheitstolz und lechate nach Romer- und Tyrannenblut, boch bie Bergen maren weich. Bugleich erleuchteten Samann's Gedankenblige in bumoristischer Umhüllung das Reich bes Dentens, verstanden von ben Beiftern, die aus bem traditionellen Spflemwefen fich In Berber gabrte bie neue Rulle bes heraussehnten. Denkens und Dichtens in aller Rraft eines jugendlich ftrebfamen Geiftes. Goethe war fie in lebendigfter Unterhaltung mitgetheilt, und er blieb mit Berder und ben Strafburger Freunden in ununterbrochenem brieflichen Bertehr. Aus Diefen turgen Andeutungen mag man ichließen, welch eine lebenvolle Welt fich in seinem Innern bewegte, ale er in bas fille Baterhaus zurudfehrte und von neuem zwischen ben engen Formen reichoftabtischer Sitte zu leben begann.

In Frankfurt traf er wohlgesinnte Freunde früherer Jahre wieder. Horn und Riese lebten zu Frankfurt in bescheidenen Memtern; der Berkehr mit ihnen war, wenn auch herzlich, doch ohne erquidende Geistesverwandtschaft. Mehr gewährte der Umgang mit den literarisch vielseitig gebildeten Brüdern Schlosser. Der ältere, hieronymns, suchte Goethe in den praktischen Geschäftsgang einzusühren und ihm die neuangetretene Lausbahn werth zu machen. Der jüngere, Georg, der sich aus den Diensten des herzogs von Würtemberg herausgezogen hatte, war durch strenge Rechtschaffenheit ehrenwerth und wie früher durch seine ausgebreitete Literaturkenntnis Goethe förderlich. Auch seiner Schwester Cornelia innige Theilnahme an Allem, was ihn anzog oder von ihm ausging, kam seinem Drange nach

Mittheilung wohlthuend entgegen. Sie mußte seine Freude am Homer theilen, den er ihr nach Clarke's wörtlicher lateinischer Uebersehung mit poetischer Ledhaftigkeit und manchmal in metrischen Wendungen deutsch vortrug; ihr theilte er jede Gerzensangelegenheit, jedes kleine Gedicht mit; ste ermunterte ihn bei seinem Gog, sie las seine Briefe und die darauf erhaltenen Antworten, und bei kurzen Entsernungen ward ihr jedes kleine Erledniß brieflich mitgetheilt.

Es war vorauszusehen, daß mit dem Bater jetzt so wenig, wie nach dem Leipziger Ausenthalt, ein Berständniß möglich sein werde, wenn er gleich in so weit sich zufriedener fühlte, als er den für seinen Sohn entworfenen Lebensplan nicht gescheitert, sondern ihn als Doctor der Rechte in die Praxis eintreten sah. Auch war der Bater durch vorgesschrittene Bildung toleranter geworden und in Folge von Schmerz und Reue weicheren Gemüths. Da ihm jedoch für das, was des Sohnes geistiges Lebenselement geworden war, der rechte Sinn abging, so hatte keiner eigentliche Freude an dem andern. Erst später trat eine glücklichere Wendung ihres Berhältnisses zu einander ein.

Die jurislische Pranis behagte Goethe nicht, und im Bergleich mit früheren gkücklicheren Zeiten konnte ihm wohl bas aristokratische spiesburgerliche Frankfurt als eine "Spelunken erscheinen 33). Weit anregender war für Goethe, daß er durch die Brüder Schlosser in den literarischen Kreis, der fich in dem benachbarten Darmstadt gebildet hatte, eingeführt wurde. Hier war ein lebendiger Sinn für schone Literatur angeregt und auch vom Hofe aus gefördert 34). Die vortreffliche Landsräfin Caroline ging mit ihrem Beispiel voran; sie war es, auf deren Beranstaltung die erste Sammlung Klopstod's scher Oden als ein Manuscript für Freunde 1771 erschien. In vielsachem geselligen und literarischen Berkehr lebten hier Rector Wendt, Professor Petersen, von Schrautenbach und

Geheimrath von Beffe. Gebilbete Frauen voll Begeifterung für beutsche Poefte mit einem liebenswürdigen Anflug von Rlopstockischer Sentimentalität erhöhten den Reiz beiterer Stunden. In Beffe's Familie lebte feine Schwägerin, Caroline Alacheland, Die Berlobte Berber's, Die unserm Dichter, ben fie in ihren Briefen wiederholt als "außerst gut" bezeich= net, aufe freundlichste zugethan war. Ginige bichterische Un= regungen gab ibm die Bekanntschaft mit ben homburgischen Bofbamen Lila von Ziegler und ihrer Freundin von Rouffillon, bie er in seinen Bebichten "Urania" genannt bat; auf biefe beziehen fich die obenartigen Gedichte Elhfium und Mor = genlieb, fowie ber von Berber ftreng fritifirte Relemeibe= gefang an Pfyche. Ueber Lila fcreibt Caroline an Berber: "Ein jedes empfindsame Berg wird von bem Engelsmädchen angestedt, und mich bunft, Goethe benft ernfthaft barüber nadu.

Die Seele bieses literarischen Kreises war Johann Beinrich Merd (geb. 1741), feit 1768 landgräflicher Rriegegablmeister, fpater Rriegerath. Belde bobe Stellung biefer ausgezeichnete Mann burch feinen Charafter, feine Begiebungen zu ben besten Mannern feiner Beit und feinen Gin= fluß auf die damalige Literaturveriode einnimmt. Bedeutung er namentlich für Goethe's Jugendleben gewonnen hat, ift in Goethe's biographischer Darstellung nicht mit ber Anerkennung gewürdigt worden, wozu die innige Freundschaft früherer Jahre verpflichtete. Goethe's Erinnerung heftete fich mehr an folche Momente, wo bes alteren Freundes fcharfe, mit Leffing'icher Offenheit und Geradheit ausgesprochene Rritik dem allzuverwöhnten Jünglinge, auch wo er ihren Grunden Gerechtigkeit widerfahren laffen mußte, unangenehm und unbequem war. Merd war nicht, wie man aus einigen herben Aussprüchen der Goethe'schen Charafteristif ichließen fonnte, ein blog verneinender Geift, der ein Bedurfnig batte, bie Menschen hämisch und tudisch zu behandeln, nicht eine

Dephistopheles = Natur, fofern fie bas Princip bes Bofen vertreten foll. Er war weit entfernt, bas lebhafte Streben bes jugendlichen Genius in feinen fühnen Bahnen zu hemmen; vielmehr ftartte er fein Bertrauen gu fich felbft, rif ihn aus bem in Goethe's Ratur liegenden Sin = und Berfpringen und Bogern, und ließ die icharfe und besonnene Kritik baawischen treten, wo er ihn vor den Abwegen zu bewahren batte, zu benen fich bas noch unfichere Genie in feinem fturmiichen Drange inmitten einer ercentrifden Literatureboche nur allauleicht verleiten ließ. Dabei trieb ibn nur das wärmfte Interesse für feinen jungen Freund, beffen großes Talent, beffen hohe Bestimmung er gleich mit ficherem Blide erkannte. Bie Derct auch in feinen übrigen Beziehungen alles Gute und Schone mit uneigennütiger Theilnahme forberte, wie sein treffendes Urtheil sowohl über Berke ber Poeffe als auch insbesondere ber Runft von ben bedeutenbsten Mannern seiner Reit geschätzt warb, wie er fich mit lebenbigem Gifer ben Forfchungen auf verschiedenen Gebieten bes Biffens bingab und überall in engerem wie in weiterem Rreise als ein Chrenmann galt, bas lehren uns außer feinen eigenen Schriften die Beugniffe ber Mitlebenben, welche fein Briefmedfel enthält 85).

Goethe's bichterische Entwürfe und Versuche fanden in jenem Kreise Anerkennung und Ausmunterung. Während bes Winters rückte die Dramatistrung des Götz vor, von der er gegen das Ende des Rovembers 1771 an Salzmann schreibt, daß sie n'eine Leidenschaft" geworden sei; "ich kann nicht ohne das sein; Sie wissen's lange, und es koste, was es wolle, ich stürze mich d'rein. Diesmal sind keine Folgen zu befürchten. Mein ganzer Genius liegt auf einem Unternehmen, worüber Homer und Shakspeare und Alles vergessen werden: ich dramatisire die Geschichte eines der edelsten Deutschen, rette das Andenken eines braven Mannes, und die viele Arbeit,

bie mich's toftet, macht mir einen mabren Beitvertreib, ben ich bier fo notbig babe." Er überfandte ihm bas Manufcript und freute fich, daß die Dichtung ben Beifall feines Frembes erhielt. Auch Lerfe bat einer munblichen Neußerung zufolge damals ichon "ben gang vollenbeten " Got gelefen und Berbefferungevorschläge mitgetheilt. Aus der Buschrift, mit der er herbern bas Manuscript zuschickte, geht sowohl ber Ernft bervor, mit ber er fich biefer Dichtung hingab, wie die bobe Berthichatung bes Urtheils feines fritischen Freundes, bas "ihm toftlicher ift benn Morrhen, wohl thut wie Striegel und haren Tuch bem aus bem Babe Steigenben," wenn er gleich gelegentlich "bas Juden gewiffer Striemen empfindet." "Reine Rechenschaft" - fcbreibt er - ngebe ich Ihnen, lieber Dann, von meiner Arbeit, nicht fag' ich meine jetigen Empfindungen barüber, ba ich aufgestanden und in die Rerne getreten bin; es wurde aussehn, als wollt' ich Ihr Urtheil leiten, weil ich fürchtet', es wandelt an einen Plat, mo ich's nicht wunschte. Das aber barf ich fagen, baf ich recht mit Zuverficht arbeitete, die beste Kritif meiner Seele bran wendete, weil ich that, um Gie barüber zu fragen..... Auch unternehm' ich teine Beranderung, bis ich 3hre Stimme bore; benn ich weiß boch, bag alsbann radicale Biebergeburt gefchehen muß, wenn es zum Leben eingeben foll."

Indem sich Goethe in die altdeutsche Zeit mit leidensschaftlicher Liebe versenkte, während sein Herz noch an den Strasburger Erinnerungen hing, erschien ihm das ehrwürdige Münstergebäube als der ernste Hintergrund seiner Dichtung. Daher drängte es ihn in jenen Tagen, was er über altebeutsche Baukunst gedacht hatte, in der den Manen Erwin's von Steinbach gewidmeten Abhandlung, deren wir schon oben gedachten, niederzulegen; diese Bogen erschienen zuerst gegen Ende des Jahres 1772 und wurden im folgenden Jahre in Herber's Blättern von beutscher Art und Kunst wieder abs

gebrudt. Form und Inhatt laffen uns die Einwirtung bes Samann : Berber'ichen Geiftes erkennen.

Eben biefen Giufluffen ift es auch zuzuschreiben, bag Goethe fich wieder in Die febeinbar beterogenen Studien ber patriarchalischen Urzeit, Die ibn icon feit feiner Kindheit wiederholt beschäftigt hatte, hineinarbeitete, die Bucher Mofis burchftubirte und über bie Löfung biblifcher Fragen fann. Die Bruchte feiner theologifchen Befchäftigungen waren zwei fleine Schriften: "Brief bes Paftors ju \* \* \* an ben neuen Paftor gu \* \* \*, aus dem Frangofischen" und "3wo wichtige, bisher unerörterte biblifche Fragen, zum erstenmal grundlich beantwortet, von einem Landgeiftlichen in Schwaben," welche im nachsten Sabre (1773) ohne Ramen bes Berfaffere erschienen. In bem Briefe begegnen wir bem milben, frommen Grundzug in Goethe's Gemuth, ber ihn früher zu Fraulein von Rlettenberg bingog und nachmals zum Berehrer ber Lavaterichen Gefühlereligion machte. Benn auch nicht Alles barin als fein eigenes Glaubensbekenntnif anzusehen ift, fo fühlen wir boch in bem, was über Ehrfurcht bor ber Bibel, über Demuth und driftliche Bruberliebe gefagt ift, feine mabre Bergensmeinung burch; über echte Tolerang in Glaubensfachen tann nicht berglicher und eindringlicher geredet werden. Bon ben bamaligen Aufklärungstheorieen fagt er fich ent= schieden los. "Es ift nichts jammerlicher, als Leute unaufborlich von Bernunft reben zu boren, mittlerweile fie allein nach Borurtheilen handeln. Es liegt ihnen nichts fo febr am Bergen, als bie Tolerang, und ihr Spott über alles, mas nicht ihre Meinung ift, beweist, wie wenig Frieden man von ihnen zu hoffen bat." Das nur gilt ihm als Religion, was aus einem warmen herzen fommt: "Wenn wir immer bedächten und recht im Bergen fühlten, mas bas fei, Religion, und jeden auch fühlen liegen, wie er konnte, und bann mit brüderlicher Liebe unter alle Secten und Parteien traten, wie wurde es uns freuen, ben göttlichen Samen auf so vielerlei Weise Frucht bringen zu sehen. Dann wurden wir ansrufen: Gottlob, daß das Reich Gottes auch da zu sinden ist, wo ich's nicht suchte." Vor Allem rath er daher bem Amtsbruder, nichts vorzubringen, was er nicht jedem an seinem Herzen beweisen könne; "prediget Liebe, so werdet Ihr Liebe haben!"

In der ersten "biblischen Frage" wird der Beweis verssucht, daß auf Moses Gesetztaseln nicht die zehn "allgemein moralischen" Gebote, sondern zehn Gesetz des ifraelitischen Zehovahbundes gestanden hätten. Er soll dies anfänglich zum Thema seiner Straßdurger Doctordissertation bestimmt haben. Mystischer, indeß für jenen Zeitpunct charakteristisch, ist die Beantwortung der zweiten Frage: "Bas heißt mit Zungen reden?" welches er als eine "Sprache des Geistes, mehr als Pantomime, doch unarticulirt" beutet; "die Fülle der heiligsten, tiessten Empfindung drängte für einen Augenblid den Menschen zum überirdischen Wesen; er redete die Sprache der Geister, und aus den Tiesen der Gottheit stammte seine Zunge Leben und Licht."

Mit bem Jahre 1772 übernahm Schlosser auf Merd's Anrathen die Herausgabe der Frankfurter gelehrten Anzeigen. Es ward jest die Aufgabe dieser Zeitschrift, im Lessing-Herber'schen Geiste das Schwache und Kleinliche, den Ungeschmack und die gelehrte Pedanterie der Zeitliteratur zu bekämpfen, so daß sie ein anziehendes Denkmal der Theorieen der Genieperiode bleibt. Thätig war dabei besonders Merd; die Darmstädter Freunde so wie Herber, der 1772 die Stelle eines Hosperigers zu Bückeburg angetreten hatte, waren bei bei beiden ersten Jahrgängen rüstige Mitarbeiter. Auch Goethe trat in diesen kritischen Cirkel ein.

Bei einer ber Berathungen über bie Tenbeng ber Beitschrift machte er bie erfte Bekanntschaft bes Profeffors

Sopfner in Giegen, eines sowohl wegen feiner grundlichen wiffenschaftlichen Bilbung ale wegen feines ehrenwerthen Charaftere allgemein geschätten Gelehrten. Der junge Dichter ließ fich bier wiederum in fein humoristisches Incognitospiel ein. Er gab fich für einen Studenten aus und trat anfangs blobe und mit linkischem Anstande auf, bis zulest die komische Scene bamit enbete, baf ber angebliche Student aufsprang und Sobfnern um ben Sals fiel mit ben Worten : "Ich bin Goethe! Bergeiben Sie mir meine Doffe, lieber Sopfner; aber ich weiß, daß man bei ber gewöhnlichen Art, burch einen Dritten mit einander befannt gemacht zu werben, lange fich gegenüber steif und fremt bleibt, und ba bachte ich, wollte ich in Ihre Freundschaft lieber gleich mit beiben Fugen bineinspringen, und fo, hoff' ich, foll's zwifchen uns fein und werben burch ben Spag, ben ich mir erlaubt habe" 36). Goethe lernte bald Sopfnern naber fennen und gewann ibn lieb; in feinen Gefprächen fand er über viele Gegenstände feines Rachs eine willtommene Belehrung. Denn eben bies ward ihm bei Beginn feiner fritischen Thatigkeit aufe neue fühlbar, daß ihm ein ausammenhangendes theoretisches Biffen abging. Allein seine leichte Fassungsgabe ließ ibn leicht ben rechten Beg finden, und sein treffender Blid leitete ibn fo ficher, bag er burch geistreiches Urtheil gutmachte, mas ibm an gründlicher Gelehrfamfeit mangelte. Die Berausgabe ber literarifchen Zeitschrift fclang ein engeres Band um bie Frankfurt = Darmftabtifchen Literaturfreunde; baufige Bufam= menfunfte und Correspondengen der Mitarbeiter belebten ben geistigen Bertehr. Da die Rritiken in Ginem und bemfelben Beift gefdrieben waren, fo wurden mandmal die Recensionen verschiedener Beurtheiler in Gine verschmolzen ; Goethe biente dabei oft als Protofollführer.

Durch ben gehaltvollen Berkehr mit ausgezeichneten Mannern, burch poetisches Schaffen wie burch mannigsache Studien — die juriflische Praxis konnte nin Rebenstunden be-

ftritten werben", - ward Goethe in eine lebendige Geiftesthatigkeit hineingezogen, und, wenn man bie Leibenschaft Fennt, mit der er in Momenten flurmifch bas Reue ergriff, tann man auf die innere Erregtheit ichließen, indem er einer neuen Ideenwelt fich zu bemächtigen eilte. Auch ward gleichzeitig ber Rampf bes Gemuthe burch bie Erinnerung an Strafburg, durch den Schmerz über Friederikens thranenvolles Rrankenlager immer aufe neue unterhalten. In solden leidenschaftlichen Lebensepochen bewährte fich ihm ftets bie Beilkraft feiner Dichtergabe, indem fie, was ihn qualte, von feiner Individualität loblofte und ale ein fremdes Dafein. ale ein Leiden, "bas ber gangen Menschheit zugetheilt ift," gestaltete; auf Beidlingen in Got ging feine Beichte und Beruhigung für fein Gemuth ward ihm pornehmlich nunter freiem himmel, in Thalern, auf Soben, in Gefilden und Baldern" zu Theil; "mehr als jemals war er gegen offene Belt und freie Natur gerichtet." Geine Freunde pflegten ihn baber wegen seines Umberschweifens in bet Gegend (wohl mit Anspielung auf sein bereits bekannt gewordenes Gedicht) ben "Banberer" zu nennen. Auf folden Parforce-Touren ju Fuß und ju Pferde entstanden mehrere bithprambifche Oben, von benen "Banberere Sturmlied" übrig geblieben ift. In ber rathfelvollen, fprunghaften Homnensprache zeigt fich unvertennbar ber Ginflug Vindar's. in welchem er um biefe Beit "wohnte" 37), sowie ber Dben Rlopftod's, zu welchem er burch bie Begeisterung bes Darmstädtischen Freundefreises jest mehr als je fich hingezogen fühlte. Richt langer vermochte er baber ber enthusiaftischen Lobrebe beffelben, womit ber Gislauf angepriefen ward, ju wibersteben. Un einem beitern Froftmorgen rief er, aus bem Bette fpringend, fich bie Stellen gu:

> Schon von dem Gefühle der Gefundheit froh, hab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Arpftall! — —

Bie erhellt des Binters werdender Tag Sanft den See. Glanzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Racht über ihn aus!

Der nalte Anfänger" brachte es auch im Gislauf burch leibenschaftliche Uebung bald zur Gewandtheit und setze mit muntern Freunden die erfrischende und stärkende Bewegung oft die tief in die Nacht fort. Scenen aus Offian's Gefängen belebten sich dann in seiner Phantasie, wenn das Dämmerlicht des Mondes die junge heldenschaar beleuchtete, und der hall bes Eises geisterhaft erklang.

Mit bem Frühling 1772 begab sich Goethe nach Be & lar, um sich, nach ber damaligen Sitte junger Juristen, bei dem Reichskammergericht mit dem deutschen Civil- und Staatsrecht bekannter zu machen. Man möchte vermuthen, daß die Bekanntschaft mit Höhrner auf diesen Entschluß Einfluß gehabt hätte, wenn er nicht selbst gestände, daß mehr die Lust, seinen Zustand zu verändern, als der Triedseine Kenntnisse zu erweitern, ihn dazu veranlaßt habe; auch war der Ausenthalt in Wehlar ohne Zweisel in den von dem Bater entworfenen Lebensplan im Voraus eingezeichnet.

In Wehlar fanden sich viele junge Leute beisammen, die theils dem Gesandtschaftspersonal beigeordnet waren, theils ihrer juristischen Praxis halber sich dort aushielten. Goethe trat daher in ein drittes akademisches Leben; benn da jenen jungen Männern meist die Gelegenheit zu einer geregelten Thätigkeit sehlte, so verthat man die Zeit, indem man Possen umständlich und ernsthaft betrieb. Besonders that sich in solchen lustigen Streichen der braunschweigische Legationssecretär August Siegfried von Goué, ein liederlicher Sonderling, hervor. Er sowie der preußische Legationssecretär Ganz gaben die Veranlassung, daß die Genossen des gemeinsamen Mittagstisches einen mit altsränkischen Formen ausstaffirten Ritterorden bildeten, in den der neue Ankömme

ling mit einem besonderen Ritternamen unter Ceremonien aufgenommen ward; Goethe erhielt wegen seiner Begeisterung für seinen Lieblingshelden den Ramen "Got von Berlichingen der Redlichen. Unsangs belustigte auch ihn dies Possenwesen, und er brachte die Peritopen aus den vier Haimonskindern, die man für ein kanonisches Buch erklärte und bei gewissen Festen und Feierlichkeiten ehrsuchtsvoll vorlas, in Ordnung und trug sie selbst pathetisch vor. Aber bald misbehagten ihm die gehaltlosen Phantastereien, und er zog sich auf sich selbst und den Umgang mit einigen wenigen Freunden zurud.

Bas er inzwischen durch Gespräch und Anschauung von bem Buftande ber beutschen Rechteverhaltniffe, von bem Stande bes feit mehreren Sahren von bem Raifer Sofeph II. betriebenen Reichsvifitationsgeschäftes erfuhr, machte auf feine redliche Gefinnung nur einen tief verletenden Ginbrud. Die geheimen Gebrechen bes beutschen Juftigwefens waren in engeren Rreisen ber Rechtsgelehrten tein Gebeimniß, und bie Untersuchung hatte bereits manches Schlimme aufgebedt. Begen ber geringen Bahl ber Beifiger und bes langfamen Rechtsverfahrens hatten fich an zwanzigtaufend Proceffe angehäuft, mabrent jabrlich nicht einmal mehr als bie Balfte ber neu bingutommenden erledigt werden konnte. In bem gangen Gange ber Revifion zeigte fich ein fo erbarmliches Treiben ber einzelnen beutschen Stande, um lieber Die Gebrichen zu verhüllen, als dem Raifer eine reformatorische Regierungegewalt einzuräumen, bag Goethe nun jenen beillosen anarchischen Buftand vor fich fab, in ben ber Brave, wie fein Bob, mit muthiger Gelbsthülfe breinschlagen mochte.

Um so inniger brang die ewig reine, göttliche Sprache ber Ratur in seine Seele; liebevoll betrachtete er ihr geheimes Weben und Wirken. "Der malerische Blid gesellte sich zu bem bichterischen; die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Ginfamkeit und begünstigte meine stillen, nach allen Seiten sich ausbreitenben Betrachtungen". Besonders liebte er den stillen Ausenthalt in dem eine halbe Stunde von der Stadt am Fuße des Berges freundlich gelegenen Garbenheim (Wahlheim im Werther), wo er unter den Linden vor der Dorfkirche, von denen eine noch steht, häusig zu ruhen pslegte. Die zarten Naturlaute klingen durch seine Lieder und sind der unvergängliche Reiz seines Werther.

Belchen Eindruck er auf feine Umgebung durch fein " Benie " und seinen sittlichen Charafter machte, erkennen wir aus einer unter den Keftner'ichen Papieren aufbewahrten Schilderung; es beifft barin : " Er ift ein mahres Genie und hat eine außerordentlich lebhafte Ginbildungefraft. Er hat viele Kenntniffe und viele Talente. In seinen Uffecten ift er febr beftig. Er ift ein Mensch von Charafter und hat eine edle Denkungeart. Mit einem Borte, er ift ein fehr mertwürdiger Menich. Er liebt Rinder und fann fich mit ihnen fehr beschäftigen. Er ift bigarr und bat in feinem Betragen. feinem Meußerlichen Berschiedenes, bas ihn unangenehm machen konnte. Aber bei Rindern, bei Frauengimmern und vielen Anbern ift er wohlgelitten. Er thut, was ihm einfällt, ohne fich darum zu bekummern, ob es Andern gefällt, ob es Mode ift, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ift ihm verhaft. Für bas weibliche Geschlecht hat er fehr viele Sochachtung. Er ift bilberreich und brudt fich gewöhnlich in Gleichniffen aus ...... Er ist nicht, was man orthodox nennt, jedoch nicht aus Stolz oder Caprice, um etwas vorsiellen zu wollen ..... Bor ber driftlichen Religion hat er Sochachtung, nicht aber in der Gestalt, wie fie unsere Theologen vorstellen. Er glaubt ein aufunftiges Leben, einen beffern Buftanb. Er ftrebt nach Bahrheit, halt jedoch mehr vom Gefühl berfelben, als von ihrer Demonstration. Er hat fcon viel gethan, viele Rennt= niffe, viel Becture; aber boch mehr gebacht und rafonnirt. Aus ben schönen Wiffenschaften und Runsten hat er fein Hauptwert gemacht, ober vielmehr aus allen Wiffenschaften, nur nicht ben sogenannten Brodwiffenschaften."

Bon jungen Freunden schloß fich befonders Gotter, ber fich ale gothaischer Legationesecretar in Beglar aufhielt, mit aufrichtiger Reigung an ihn an. Drei Jahre alter als fein Freund, hatte er ichon ale geschmadvoller Dichter und Berausgeber bes Göttinger Mufenalmanachs, fich einen Den Ueberschwänglichkeiten ber Genie= Namen erworben. periode abhold, mandte fich fein flarer, beiterer Sinn mehr der Elegang der frangofischen und der neueren englischen Literatur zu. Beibe begegneten fich in ber Begeisterung für Goldsmith und wetteiferten in ber Uebertragung ber englischen Ibylle "bas verlaffene Dorfchen", welche Goethe's bamalige Gemuthestimmung eben fo in bem wirksamsten Momente berubrte, wie ber Landprediger von Bakefield gur Beit seiner Sefenheimer Befuche. Von Gotter ward er zu manden kleineren poetischen Arbeiten aufgemuntert 38). "Fauft" war mehrmals der Gegenstand ihrer Unterredungen, ohne daß ber junge Dichter bis jest Sand anzulegen magte.

Bu Gotter's Freunden gehörte Karl Wilhelm Zeru falem, braunschweigischer Gesandtschaftssecretär, der Sohn des
als Geistlicher und theologischer Schriftseller in hoher Achtung stehenden braunschweigischen Abts zu Riddagshausen.
Goethe hatte ihn schon während seiner Leipziger Studienzeit
tennen gelernt und den hübschen blonden Jüngling mit
blauen Augen und sansten ruhigen Jügen immer mit Theilnahme betrachtet. Gine freundschaftliche Annaherung sand
nicht statt, entweder weil Goethe's Wesen nicht den Grundsätzen der ernsten Philosophie, denen er nach Lessing's
Zeugniß anhing, entsprach, oder weil sein melancholisches
Gemüth ihn von neuen Bekanntschaften sern hielt. Wie
Goethe, liebte er Ratur und Einsamkeit. Besonders erfreuten

ibn Zeichnungen, in benen man einfamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Gegner's Radirungen legte er gern vor und ermunterte seine Freunde, banach zu studiren. Auch beschäftigte er fich mit philosophischen Studien und besonders mit der englischen Literatur, deren melancholifcher Ernst feinem leidenden Gemuthe am meisten aufagen mußte. "Der junge Mann," fagt Leffing in ber Borrebe gu Berufalem's philosophischen Auffagen, "ale er hier in Bolfenbuttel fein burgerliches Leben antrat, ichentte mir feine Freundschaft. Ich genoß fie nicht viel über Sahr und Tag; aber gleichwohl wußte ich nicht, baß ich einen Menschen in Sahr und Tag lieber gewonnen hatte, als ihn. - -Bie empfindbar, wie warm, wie thatig fich biefer junge Grübler auch wirklich erhielt, wie gang ein Densch er unter ben Menschen war, bas wiffen feine übrigen Freunde noch Seine Schwermuth, burch unverdiente bester, als ich." Rrankungen gesteigert, führte ihn zu bem Entschluß bes Selbstmorbes, ben er ftete mit philosophischen Grunden gu vertheidigen pflegte. Die lette Entscheidung gab die leiden= schaftliche Reigung zu ber liebenswürdigen Gattin bes pfälzi= ichen Gefandtichaftefecretare, in beffen Saufe er Umgang hatte, bis biefer fich zulett veranlagt fab, ihm fernere Befuche zu unterfagen. Er töbtete fich burch einen Diftolenichuß, einige Bochen nach Goethe's Abreise von Betlar, am 30. October 1772.

Da ber Leser hier an "Werthers Leiben" erinnert wird, so ist nunmehr von ber Bekanntschaft zu berichten, wodurch bieser Roman nicht nur mit bem Schicksal bes unglücklichen Jünglings, sondern mit Goethe's eigenem Herzen und Leben aufs engste verbunden ist. 30)

Goethe befand fich an einem schönen Frühlingstage mit einer Gesellschaft junger Freunde in Garbenheim. Im Grafe liegend, war er in einem lebhaften Gespräch über die Philosophie bes Epikur und ber Stoa begriffen, als sein Freund Gotter

und ber hannoveriche Gesandtschaftssecretar Johann Christian Refiner hingutraten. Diefer fühlte fich ebenfalls burch Die liebenswürdige Perfonlichkeit bes feurigen Junglings febr an= gezogen, es entspann fich ein freundschaftlicher Bertebr. Refiner, schon breißig Jahre alt, rechnete auf eine balbige Anstellung in feiner Beimat, ba er fich burch feine Rechtlichkeit und Thatigkeit seinen Borgefesten empfohlen batte. zwei Jahren stand er mit der zweiten Tochter des Deutsch= ordens-Amtmanns Buff ju Beglar (biefer bewohnte als Berwalter ber Ginfunfte einiger Besitzungen bes beutschen Ordens bas fogenannte "Deutsche Saus") in einem innigen Berhältniß, bas ohne ein ausgesprochenes Chegelobniß auf gegenseitige Liebe und Bertrauen bie Soffnung einer tunftigen Berbindung gründete. Charlotte, eine fcblante Blondine mit blauen Augen, mar meine beitere gesunde Ratur; die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung". Co war nicht der Reiz einer flegenden Schonheit, wodurch fie Leibenschaft entzündete, sondern der ftillwirkende Bauber einer in reiner Gemuthlichkeit und ruhiger Thatigkeit beglückten Seele. Aller empfindsamen Schwärmerei fremd, gab fie fich mit offenem Ginne ber Frohlichfeit wie ben hauslichen Beschäftigungen bin und ftand nach ber Mutter Tode ber Birthschaft und der Erziehung ihrer zahlreichen jungeren Geschwister vor. Go erschien benn in ihr bas Bild bes liebenswürdigen Madchens, wie es mit unverkennbarer Begiehung der junge Dichter in einer der Frankfurter Recenfionen gezeichnet hat: "beffen Seele ganz Gute, zugleich mit einer Gestalt ganz Anmuth ift, bas fich im stillen Ramilien= freis häuslicher thätiger Liebe gludlich entfaltet hat und bie zweite Mutter ihres Saufes ift, beffen ficte liebewedenbe Seele jedes Berg unwiderstehlich an fich reißt, zu bem Dichter und Beise willig in bie Schule gingen, mit Entzuden schauten eingeborene Tugend mit geborenem Wohlstand und Grazie".

Auf einem Balle zu Wolpertshaufen (am 9. Juni) - er ist im Werther in bem Briefe vom 16. Junius gefcilbert - lernte Goethe, ber zufällig in einem und bemfelben Bagen mit ihr binfuhr, fie jum erstenmal tennen. ihrem Berlobnif bamale noch unbefannt, gab er fich unbefangen ben Ginbruden biefer iconen Stunden bin. Er, bem bisher noch tein Madchen in Beblar hatte gefallen konnen, ward von ben Reigen ihrer naiven Liebenswürdigkeit gang bingeriffen. Tage barauf machte er bei ihrer Ramilie ben ersten Besuch und fand bie zuvorkommenbste Aufnahme. Bald fab er fich von bem Umtmann wie ein Gobn, von ben mehr berangewachsenen Geschwistern wie ein alterer Bruber geliebt, besonders von den Kleinen, die er durch Märchenerzählen ergötte ober von benen er fich in lustigem Spiel auf bem Boben gergaufen ließ. Refiner widmete fich den größten Theil bes Tages ben Geschäftsarbeiten; baber fab er es gern, wenn feine Braut fich nach beendigter hauslicher Arbeit mit Areunden und Freundinnen auf Spaziergangen und Landpartieen unterhielt. Da Goethe glaubte, fich einer Berlobten gegenüber um fo forglofer bewegen ju fonnen, fo war er balb nauf dem Ader und den Biesen, auf dem Rrautland und im Garten" ihr unzertrennlicher Begleiter und verlebte ben Sommer hindurch neine echt deutsche Ibylle." Much ber Bräutigam war oft zugegen, und alle brei hatten fich fo an einander gewöhnt, bag fie fich nicht mehr entbehren au konnen ichienen. Der junge Dichter war bald "bergeftalt eingesponnen und gefeffelt, daß er fich felbst nicht mehr fannte". "Unter ihnen" - fo fcbildert ber Berausgeber ber Briefe bas feltene Berhältniß - naab es feine grawbhnische Gifersucht, Die ben Rebenbuhler angstlich bewacht und ihm Die Thur ber Beliebten versperrt, unter ihnen teinen Stolz bes Siegers, keinen Groll bes minder Begunftigten, keine Gitelfeit der Angebeteten , die in ihrem Triumphe fich gefiele. Denn fein Gedanke mar von einem biefer brei redlichen

Freunde gedacht, keine Empfindung gefühlt, die nicht das gemeinschaftliche Eigenthum aller drei war, eine Harmonie, zuvor von zweien, jeht von dreien gedildet, ein Berhältniß, wovon wohl selten ein ähnliches Beispiel in der Geschichte der Menschheit erscheinen möchte . . . . Auch der Schmerz, der ihn niederdrückte, wurde, so wie Alles unter ihnen gemeinschaftlich war, ein von drei Freunden gemeinschaftlich getragener Schmerz."

Bergleichen wir bamit eine Stelle aus einem gleichzeitigen Briefe Refiner's an einen Freund, beren treubergiger Ausbrud bie Charaftere am flarften neben einander zeichnet: "Db er gleich in Unsehung Lottchens alle Soffnung aufgeben mußte und auch aufgab, fo konnte er mit aller feiner Philo: fophie und feinem naturlichen Stolz fo viel nicht über fich erhalten, daß er feine Reigung gang bezwungen hatte. Und er hat folde Eigenschaften, die ihn einem Frauenzimmer, zumal einem empfindenden und bas von Geschmad ift, aefährlich machen konnen. Allein Lottchen wufte ibn fo ju behandeln, daß teine Soffnung bei ihm aufteimen tonnte, und er fie in ihrer Art zu verfahren noch bewundern mußte. Seine Ruhe litt fehr babei; es gab mancherlei mertwürdige Scenen, wobei Lottchen bei mir gewann und er mir als Freund auch werther werben mußte, ich aber boch manchmal bei mir erstaunen mußte, wie die Liebe fo gar munberliche Befchöpfe felbst aus ben ftarkften und fonft für fich felbstftanflandigen Menschen machen fann. Meiftens bauerte er mich, und es entstanden bei mir innerliche Rampfe, ba ich auf ber einen Seite bachte, ich mochte nicht im Stande fein Lottchen fo gludlich zu machen ale er, auf ber andern Seite aber ben Gebanken nicht ausstehen konnte, fie zu verlieren. Letteres gewann bie Dberhand, und an Lottchen habe ich nicht ein: mal eine Ahnung von bergleichen Betrachtung bemerten fönnen."

3m August tam Derd nach Gießen, wo er mit seinem jungen Freunde verabrebetermaßen zusammentraf. hatte bie Freude, fich von Lotten und einer liebenswürdigen Freundin auf diefer Fahrt begleitet zu feben und fie mit bem verehrten Manne, welcher fie nach Beglar gurudbegleitete, bekannt zu machen. Go wenig Merck gegen Lottens Berth unempfindlich mar, wollte er boch die leidenschaftliche Neigung bes liebeschwärmenden Junglings nicht nahren und frankte ihn gar fehr baburch, bag er ihn aufforberte, fich lieber um bie junonische Gestalt ihrer Freundin zu bewerben, die noch unverlobt fei. Um Goethe von Betlar wegzuziehen, bestimmte er ibn zu bem Entschluß, in wenig Wochen mit ibm in Coblena zu einer Rheinfahrt ausammenzutreffen. Goethe fah felbst ein, bag er aus bem gefahrbrobenben Liebeenet fich burch eine entschlossene Restanation bei Beiten berausreißen muffe, um fie nicht noch mehr zu erschweren.

An einem nebligen Morgen, ben 11. Geptember, nachbem er Abende vorber mit feinen Geliebten bas tief erschüt. ternde Gefprach über Scheiden und Wiederseben nach bem Tabe gehabt hatte, wie es der lette Brief im ersten Theil bes Werther schildert, reifte Goethe von Betlar ab. Bon niemand nahm er Abschied; für Kestner und Lotte ließ er Briefe jurud. Die tiefe Seelenbewegung bes Scheibenben fpricht aus jeber Reile, fast aus jebem Borte feines Briefes an Lotte : "Bohl hoff ich wiederzutommen, aber Gott weiß wann. Lotte, wie war mir's bei beinem Reben ums Berg, ba ich wußte, es ift bas lettemal, bag ich Sie febe. Richt bas lettemal, und boch geh' ich morgen fort, fort ift er. Welcher Geist brachte euch auf ben Discurs. Da ich alles fagen burfte, was ich fühlte, ach mir war's um hienieben ju thun, um Ihre Sand, die ich jum lettenmal tufte. Das Zimmer, in bas ich nicht wiederkehren werbe, und ber . liebe Bater, ber mich zum lettenmal begleitete. Ich bin nun

allein und barf weinen, ich laffe euch glücklich und gebe nicht aus eurem Bergen. Und febe euch wieder, aber nicht morgen ift nimmer. Sagen Sie meinen Buben, er ift fort. 3ch mag nicht weiter." Siemit eröffnet fich der Briefwechfel mit Restner und Charlotte, eines ber berrlichsten Documente aus Goethe's Jugendleben, von dem Gervinus mit dem vollsten Rechte fagt, daß biefe Briefe "ber Ausbrud ber tiefften und beiligsten Empfindung jener Frische und natürlichen Berrlichkeit" find, und umehr als alles Undere das kindliche, burchfichtige. unverdorbene und harmlofe Gemuth aufbeden, bas Goethe edlen Anforderungen gegenüber entfaltete, und auch ben vertrauensvollen, fühnen und boch gefaßten Muth aussprechen, mit dem Goethe damals der Welt entgegentrat, mit dem er alle, die ihm entgegentraten, eleftrifirte". Wie das ganze Berhältniß durch die bobe fittliche Starte ber brei verbundenen Seelen möglich geworben war, fo ift auch jede Zeile ber Briefe chen fo fehr von ber erhabensten sittlichen Reinheit wie von der warmften Lyrit des Gefühls eingegeben.

Goethe sandte sein Gepad voraus und schritt, ein leichter Wanderer, "schwelgend" in den mannigsach wechselnden Raturschönheiten, das schöne Lahnthal hinad. Glücklich der, dem der offene, empfängliche Sinn zu Theil geworden war, um am Busen der Natur schnell von Schmerzen zu genesen und von Trübsinn stets wieder zum Genuß des Lebens zu erwachen! Seiner leidenschaftlichen Erregbarkeit blieb stets die geistige Kraft, die sonnenhelle Klarheit zur Seite, durch die er stets im Drange schmerzlicher Lebensersahrungen die brausenden Wogen der Leidenschaft besänstigte und beherrschte und sich zu neuem Lebensmuth mannhaft aufrichtete.

Nach einer Reise von einigen Tagen langte er in Sprenbreitstein an, wo er, von Merck angekündigt, im Saufe ber Frau von la Roche einen freundlichen Empfang fand. Das sich immer gleichbleibende sentimental-passive Wesen ber Frau konnte ihm so wenig zusagen, als ber kalte, wenn auch geise reich scherzende, Weltsinn ihres Mannes. Desta mehr fühlte er sich zu den Töchtern hingezogen. Die älteste, Maximiliane, eine liebliche Erscheinung mit "den schwärzesten Augen und einer Gesichtsfarde, die nicht reiner und blühender gedacht werden kann," höchst anziehend durch Munterkeit und Grazie; ließ fast eine neue Liebesneigung in seinem leicht entzündlichen Herzen auskeimen. Die schöne Umgebung des mitten im Rheinparadiese gelegenen Coblenz, die häusig durchstreift ward, erhöhte den Reiz jener heiteren Tage.

Krau von la Roche hatte damals durch ihren Jugend= freund Wieland ben in ber empfindsamen, moralischen Manier Richardson's bearbeiteten Roman "Geschichte bes Frauleins von Sternheim " herausgegeben. Gie hatte eine Bufammenfunft afthetischer Kritiker mahrscheinlich zu bem 3mede veranstaltet, eine öffentliche Empfehlung ihres Romans einzuleiten; die Beurtheilung beffelben in den Frankfurter gelehrten Unzeigen ift von Goethe's Sand. Der beffen : darmflatifche Rath Leuch fenring, der von Duffelborf, wo er bei ber Familie Jacobi verweilt hatte, gurudtam, traf ebenfalle in jenen Tagen im Laroche'schen Saufe ein - ein glatter Sofmann, ber fich burch fein weiches Befen befonders bie Gunft ber Frauen zu erwerben wußte. Er hatte in ben letten Sahren ben barmftabtifchen Erbpringen gur Lenbener Univerfitat und bann auf Reisen nach Paris und in Die Schweiz bealeitet; burch seine literarische Bilbung fo wie burch feine ausgebreitete Befanntichaft und Correspondeng mit berühmten Mannern und Frauen hatte er fich in gewiffen Kreifen ein großes Ansehen erworben. Auch Goethe fand in diefen belletriftischen Unterhaltungen Genuß und Belehrung. ber balb barauf ebenfalls mit feiner Rrau eintraf, bafte bie empfindsame Schlinapflanzennatur Leuchsenring's und warf manche bittere Meußerung bazwischen. Er brach balb

mit den Seinigen und seinem jungen Freunde wieder auf. Zusammen suhren sie in einem Boote den Rhein auswärts nach Mainz und genossen mit Muße und bei dem herrlichsten Wetter die Schönheiten der Rheinuser, deren malerischen Reiz wohl niemals die Seele unsers Dichters tiefer empfunden hat; er zeichnete daher sleißig, um sich "die tausenbfältige Abwechselung jener herrlichen Ufer fester einzudrücken."

Das liebevolle Bersenken in die Schönheit der Natur hatte ihn aufs neue für die Kunst begeistert; eben darum " ward es auch bei ihm zur Leidenschaft" überall die Natur in der Kunst zu sehen, und die Werke der Niederländer fanden in ihm den wärmsten Verehrer. Unter Noth nagel's Leitung übte er sich späterhin im Delmalen und führte einige einsache Stillleben nach dem Wirklichen aus. Auch legte er sich ein kleines Museum von Abgussen berühmter Antiken an, "um den großen Eindruck, den er in Mannheim gewonnen hatte, möglichst zu beleben".

Der juriftischen Praris widmete er fich nach seiner bietmaligen Rudlehr in die Baterfladt mit mehr Gifer als früher. Sein Dheim Textor, ber nach bes Grofvatere Tobe in ben Rath gefommen war, wies ihm manche Sachen gu, benen er gewachsen zu fein ichien. Auch bie Bruber Schloffer waren ihm behülflich, um so mehr, ba ihn jest ein engeres Band mit ihnen verknüpfte, indem der jungere Schloffer fich um die hand Corneliens bewarb und fich bald barauf, ba er eine Anstellung in markgräflich = babischen Diensten erhielt, mit ihr verlobte. Der Bater war erfreut, mit feinem Sohne bie Acten burchzugeben und eine langentbehrte Thatigfeit wieder aufzunehmen. Roch nie hatte zwischen Bater und Sohn ein befferes Bernehmen bestanden, fo bag ben übrigen Liebhabereien "biefes fingularen Menschen " (ein brieflicher Ausbrud bes Baters) gern nachgesehen warb. Uebrigens spielte ber Voet bem Abvocaten manchen Streich, und bie

soliben Juristen ber alten Schule hatten viel zu erinnern, wenn statt strenger Rechtsbeductionen eine Abhandlung in einem lebhaften, energischen Stil ausgeführt wurde.

Bei dem Allen blieb zu den mehr zusagenden literari= fchen Beschäftigungen reichlich Duge. Für Die Frankfurter gelehrten Anzeigen war Goethe mahrend des Wintere febr thatig und lieferte eine Reihe von Recensionen. und befondere baburch wichtig, weil fie und feinen bamaligen afthetischen und sittlich = religiofen Standpunct erkennen laffen. Das Urtheil ift flets mäßig und befonnen. Er nimmt fogar Gellert gegen bilberfturmifche Kritit in Schut, halt Bieland in Ehren und gesteht, minder ftreng ale früher, ber Barbenpoeffe ihren fittlichen und bichterischen Werth zu. Die scharfe Baffe bes Spottes kehrt er gegen "bie Göttern und Denichen verhaßte Mittelmäßigkeit." Er wird warm, wenn er Somer, "ber fich und ber Mutter Ratur Alles zu banten gehabt hat", und Chaffpeare, "bem bas Leben ganger Sahrbunderte durch die Seele webte", feiert, wenn er " bie Bahrheit und lebendige Schönheit " ber Poefie " ben bunten Seifenblasenibealen, wie fie in hundert beutschen Gefangen berumwallen, ben empfindsamen Dichterlingen mit ihren goldpapiernen Amors und Grazien und ihrem Elbfium ber Menschenliebe und Bobltbatiafeit " entgegenbalt. Politischen will er teine Illusionen. Auf die Rlage, bag wir tein Baterland, feinen Patriotismus haben, erwibert " Wenn wir einen Plat in ber Welt finden, ba mit unfern Befigthumern ju ruben, ein Feld und ju nahren, ein Saus uns zu beden, haben wir ba nicht Baterland? und haben das nicht Taufend und Taufende in jedem Staat? und leben fie nicht in ber Beschränfung glücklich? Bogu nun bas vergebene Aufftreben nach einer Empfindung. bie wir weber haben konnen noch mogen, die bei gewissen Bolfern nur zu gewissen Zeitpuncten bas Resultat vieler

gludlich zusammentreffender Umftande war und ift? Romer= patriotismus! bavor bewahre und Gott, wie vor einer Riefengestalt! wir wurden feinen Stuhl finden, barauf zu figen, fein Bett, brinnen zu liegen." In ben theologischen Recensionen weist er die starre Orthodorie eines Saller und Münter eben fo gurud, wie die schalen Bibelverbefferungen eines Bahrdt, welche ihn nachmals zu der kleinen humo= ristischen Posse: "Prolog zu ben neuesten Offenbarungen Gottes, verbeutscht burch Dr. R. R. Bahrbt" (Gießen 1774) veranlaften. In Lavater's Schriften erkennt er Die geniale Rulle, die aus dem Bergen ftromende Rraft an. auch an Gingelnem auszuseten hat, ihm gilt bas große Benie ale Driginal, bas man mit Chrerbietung betrachten muffe, und er lieft bie Predigten über bas Buch Jonas mit "warmer Sochachtung für ben Berfaffer." Auf dies Urtheil bat wohl schon die Areundschaft einigen Ginfluß, indem Lavater, bem es bei feinen phystognomischen Sammlungen um ausgebreitete Bekanntichaft zu thun war, in Rolge von Goethe's Gende fcreiben bes Paftore an feinen Amtebruder mit ihm in Correspondenz trat, die bald ein herzliches Einverständniß berbeiführte.

Goethe bedurfte indeß auch einer productiven dichterischen Thätigkeit, um sein von Liebesschmerz bestürmtes Herz zur Ruhe zu bringen. Restner hatte die gewünschte Anstellung erhalten; er war Archivsecretär zu Hannover geworden, und seine Bermählung mit Lotte stand bevor. Die Herannäherung bes Hochzeitstages erneuerte in Goethe's Herzen den Kamps, mit dem er sich von Wehlar losgerissen hatte. Seine Briefe an Kestner, mit dem er in ununterbrochener Berbindung geblieben war, machen aus der Gluth seines Schmerzes kein Geheimniß, war doch die Liebe zu Lotten in die Freundschaft eingestandenermaßen ausgenommen. Ihre Schattenrisse "schweben um sein Bett wie Engel Gottes", und Lottens Busen-

Schleife ift ihm eine heilige Reliquie. Er bittet fich bie Bergunftigung aus, die Berlobungeringe bestellen ju burfen, und Da bie bestellten ibm nicht gefallen, läßt er fie umschmelzen und neue fconere machen. Bum Bochzeitstag will er jedoch nicht kommen, wünscht auch nicht, daß fie ihn zusammen in Frankfurt besuchen, weil er bann werbe "geben" muffen. Den Tag der Trauung, welche am Palmfonntag 1773 ftattfand, hatte ihm Refiner verheimlicht. Goethe fchreibt barauf: "Gott fean' euch, benn ihr habt mich überrascht. Auf ben Char= freitag wollt' ich beilig Grab machen und Lottene Gilhouette begraben. So hängt fie noch und foll benn auch hängen, bis ich sterbe. Lebt wohl ..... Ich wandre in Buften, ba fein Waffer ift, meine haare find mir Schatten, und mein Blut mein Brunnen. Und euer Schiff doch mit bunten Flaggen und Jauchgen zuerft im hafen freut mich." Go rein war feine Freundschaft, daß er über dem Untheil an ihrem Glud, ber auch im Fortgang feiner Briefe fich lebhaft außert, ben eigenen Schmerz vergaß. Lottene Brautstrauß, ben er burch eine ihrer Freundinnen erhalten hatte, befestigte er an feinem bute, ale er balb barauf nach Darmfladt zu feinem Merd wanderte, und betrachtete ibn im Gelbftgefühl feines "belbenmutbigen" Entfagens als einen ritterlichen Schmud.

Während des einsam verbrachten Winters war sein Sinnen und Dichten fast ganz der "dramatisiten Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand"— dies war der anfängliche Titel der Dichtung — gewidmet, und unter den Ermunterungen der Schwester ward die lette Ueberarbeitung des Drama's in raschem Lauf zu Ende geführt. Er hatte die dramatische Handlung auf dem weiten Schauplatz der Shakspearischen Bühne sich frei entfalten lassen und die Regeln von Ginheit der Zeit und des Orts verabschiedet. "Aber" — so äußerte er selbst damals in einem kurzen bramaturgischen Aussabe — "deswegen giebt's doch eine Form,

bie fich von jener unterscheibet, wie ber innere Ginn vomt äußern, die nicht mit Sanden gegriffen, die gefühlt fein will. Unfer Ropf muß überseben, was ein anderer Ropf faffert tann, unfer Berg muß empfinden, was ein anderes fühlere mag; bas Bufammenwerfen ber Regeln giebt feine Ungebun= benbeit." Er fab bei naberer Betrachtung feines Drama's, baß er durch bas Ausmalen leibenschaftlicher Rebenscenen jener unerläglichen boberen Ginbeit Gintrag gethan babe. Darauf hatte auch Berber mit ber scharfen Bemerkung, die ber Dichter "gleich in ihrer ganzen Stärke erkannte", bingebeutet : "Shakspeare habe ihn gang verborben". Er schrieb baber bas Stud nochmals ins Reine und verfuhr gegen fein Bert mit einer Strenge, zu ber ein junger Dichter fich selten versteht, indem er vornehmlich im fünften Act (bie vier erften Acte haben nur geringe Berfürzungen erlitten) viele ber wirtsamsten Scenen, namentlich Abelbeide Erscheinen unter ben Bigeunern und ihre nachtliche Ermorbung burch ben Racher bes beimlichen Gerichts, gang tilgte ober zusammenzog. Die zweite Bearbeitung hatte er noch nicht zur Berausgabe bestimmt, fondern er hoffte fich burch eine fpatere Ueberarbeitung noch mehr zu genügen. Allein Merc, ber fich gleich anfange wohlwollend über bas neue Drama geaußert hatte, brangte jum Abschluß, indem er meinte, es werde badurch nur anders und nicht beffer; man muffe feben, was bas für eine Wirfung mache, und bann wieder mas Reues unternehmen. "Bei Beit auf die Baun', fo trodnen die Bindeln!" rief er aus; bas Saumen und Zaubern mache nur unfichere Menschen. Da er mit ficherem Blide bie gewaltige Birtuna bes Studes voraussah, so ermunterte er feinen Freund, ben Berlag beffelben gemeinschaftlich ju beforgen. Goethe ichaffte bas Papier an, Merd forgte für ben Drud. Raum aber batte "Got von Berlichingen mit der eifernen Sand, ein Schausviel" (ohne Ramen bes Berfassers) mit bem Frühling 1773 feinen Musflug in Die Belt gewagt, als ein Rachdrucker barüber herfiel und sich die schöne Beute zueignete. Der Autor gerieth mit seiner Casse in Berlegenheit und mußte die Freunde bitten, Exemplare unterzubringen, damit er nur einigermaßen zu seinem Gelde komme. Doch ihm ward ein schönerer Lohn, als Gold, die Berehrung der Besten seines Bolks. "So war es Recht!" — sagt Rosenkranz ("Goethe und seine Werke") — nein solches Werk mußte ein Geschenk bes Dichters an die Nation sein."

"Das Unglud ift geschen, bas Berg bes Bolts ift in ben Roth getreten und feiner edlen Begierbe mehr fabig", biefe Borte aus Saller's Ufong waren das ursprüngliche Motto bes Got. Goethe wollte mit feiner Dichtung die Ration für Selbstflandiafeit und mannliches Streben begeistern ; baber trat er mitten unter fie und flopfte an eble Bergen an. Er zeigt und ben bieberbergigen beutschen Mann, ber ben engeren Rreis um fich mit feinem Beifte belebt; er zeigt uns edle Krauen, welche in Treue und bescheibener Bauslichkeit ihr Glud und ihren Frieden finden. Aber eine Welt ber Schwäche, ber Kalscheit und Tude wird ringeum mächtig. Bergeblich muht Gos fich ab für bas, was ihm als bas Rechte und Chrenhafte erscheint; man verfennt feinen red= lichen Willen, hemmt fein Streben und reibt feine Rraft nach und nach auf. Er icheibet lebensmube aus ber Welt ber Taufdung, um die Freiheit, nach ber er vergebens gestrebt. broben zu finden.

Bie Goethe in mehreren seiner Hauptwerke die beiben Seiten seines Charakters auf zwei dramatische Personen vertheilt, so hat er dem Got seinen herrlichen biederen Sinn, sein deutsches offenes Gemüth, das ihm Aller Herzen gewann, geliehen, und die Schwächen, deren er sich reuig anklagte, auf Beiblingen übertragen. Man erkennt leicht, daß der wahre Goethe mehr im Got, als im Beiblingen, enthalten ist. Auch in der Sprache verschmilzt die mannliche Kraft mit lyrischer

Beichheit zu schönster Harmonie, und während Derbheiten auf Rechnung jugendlichen Uebermuths zu seten find, herrscht sonst in Allem das schönste Mag.

Diefe mahrhaft nationale Dichtung brach mehr, als alle Barbiete und Barbenlieber, bie letten Feffeln, bie unfre Poefie Un bem Gos und ber furz zuvor erschienenen Emilia Galotti baute fich bie bramatifche Doefie bee Sabr= zehends der Sturm= und Drangperiode auf. Nachdem fich bas beutsche Theater felbst bem Got geöffnet hatte (in Berlin mußte er bes ftarten Bubrangs wegen feche Tage binter ein= ander gegeben werben), ward auch Shaksveare von den Deutschen verstanden, und bald konnte fein gewaltiger Beift über bie Buhne schreiten. In diesem Sinne erkannte Berder, ben man mit Unrecht, burch einige Acuferungen Goethe's verleitet, beschuldigt bat, den Gos unfreundlich aufgenommen ju haben, schon bor ber öffentlichen Erscheinung bie Bedeutung ber bramatischen Arbeit seines Freundes, indem er feinen enthusiastischen Auffat über Shakspeare (1772) mit ben Borten fcblog: "Gludlich, bag ich noch im Ablaufe ber Beit lebte, wo ich ihn [Chaffpeare] begreifen fonnte, und wo du, mein Freund, der du dich bei diefem Lefen erkennst und fühlst und ben ich vor seinem beiligen Bilbe mehr ale einmal umarmt, wo bu noch ben fugen und beiner wurdigen Traum baben tannft, fein Dentmal aus unfern Ritterzeiten in unferer Sprache unferm fo weit abgearteten Baterlande berguftellen. Ich beneibe bir ben Traum und bein ebles bentiches Lag nicht nach, bis ber Rrang bort oben hange. Und folltest bu alebann auch fpater feben, wie unter beinem Gebäude ber Boden wankt und der Pobel umber ftill fieht und gafft ober bohnt, und bie bauernde Poramide nicht alten ägpptischen Beift wieber aufzuweden vermag - bein Bert wird bleiben, und ein treuer Rachfomme bein Grab fuchen und mit andachtiger Sand bir ichreiben , was bas Leben faft

aller Burbigen der Belt gewesen: Voluit! quiescit!" Gelbft Manner der alten Schule vermochten das "schöne Ungeheuer» nicht geradezu abzuweisen. Den Bedäcktigen war indes nicht bloß die Berletzung des dramatischen Herkommens ansidigig 40), sondern zugleich der Hauch der Freiheit, der in diesem Drama weht, die Begeisterung für mannliche Gelbsthülfe, wodurch die Aussehnung gegen die gesetzliche Ordnung in Schutz genommen zu sein schien.

Welch einen Sturm ber nacheiferung die neugewonnene freiere Form bes Drama's in Goethe's nachfter Umgebung bervorrief, veranschaulichen und die Effectstude feines Lande= manne Rlinger, ber übrigene eine allzu beterogene Ratur war, ale daß zwifchen ihm und Goethe ein forndernder geis fliger Berfebr hatte flattfinden tonnen. Geobold Banner. früher Mitalied bes Strafburger Kreises, jest zu Krankfurt. entnahm den Goethe'ichen Mittheilungen über ben Dlan bes Rauft bas Gujet zu einem roben Schauspiel " bie Rinbesmorberin". Leng, bamale noch in Strafburg; brangte fich aufe neue mehr mit Reid ale Bewunderung an Goethe beran und übersandte ihm gleich nach bem Erscheinen bes Bby eine lange Spiftel "über unfere Che ", eine humoriftifche Beweißführung ihrer Geiftesbrüderschaft. Durch Goethe's Bermittelung murben bald bernach Lenzens bramatifde Dichtungen nach und nach ine Publicum gebracht. Go wenig erkannten bie Reitgenoffen ben tieferen Gehalt und bie flare Rorm ber Goethe'ichen Poefie, bag Biele, felbft ein Rlopftod, ben " hofmeister " von Lenz wegen seiner Regellofigkeit und "nadten Ratur" für ein Wert Goethe's hielten, während biefer, wie feine besonnene Rritif in einem Briefe an Galamann beweift, teinen Augenblid über die Dangel ber Lengiichen Stude, gerabe in biefer Beziehung, in 3weifel mar. Die Ueberfetung von Chaffpeare's "Berlorne Liebesmube " begleitete Beng mit ben im Geifte ber Strafburger ChaffvegreGefellschaft verfaßten Anmerkungen über bas Theater, worin allen Herkömmlichkeiten ber Bühne ber Krieg erklärt und ber Ungebundenheit und subjectiven Regellosigkeit, die ihm Shakspearische Genialität zu sein schien, das Wort geredet wird-Unter dem Schutz des Got wagten sich die neuen dramaturzischen Theorieen and Licht und wurden von der dichtenden Jugend mit Jubel begrüßt.

Much in bem Göttinger Dichterfreise, ber fich in Geift und Streben ber Richtung Rlopftod's angefchloffen hatte, machte ber Got eine gewaltige Wirfung. Man trant bei ber Rlopftockfrier auf Goethe's Gefundheit, mahrend man Bieland's "Abrie" und Bildnig verbrannte. Die Stolberge boten ihm eine überschwängliche Freundschaft an und traten mit ibm in Briefwechsel. Boie, ber Berausgeber bes Gottinger Musenalmanache, besuchte ibn auf einer Reise an ben Rhein. Goethe lieferte einige Beitrage zu ben nachsten Jahrgangen bes Musenalmanache, unter benen "ber Wanderer ", "Mabomets Gefang " und bie Fabel "Abler und Taube " bie bedeutendsten sind. Die Rette neuer Freundschaftsverbinbungen leitete bis zu Klopftod bin, mit bem eine Corresponbeng eröffnet wurde. Gin Glied in berfelben ift Friedrich Ernft von Schönborn (geb. 1737 zu Stolberg am Barg), ein Areund Klopstod's sowie der Stolberge und ein enthusigstischer Kreiheitsfänger., Bevor er seine Stelle als dänischer Gesandt= schaftssecretär in Algier antrat, machte er 1773 einen Besuch in Göttingen, wo er mit ben Dichtern be8 Freundschaft ichloß. In Krankfurt warb er mit Goethe bekannt und nahm an feinen poetischen Arbeiten lebhaften Antheil. Er blieb von Algier aus mit Goethe und beffen Eltern in brieflicher Berbindung 41)

Goethe war bis babin feinen flillen Weg gegangen, wie er benn in mehreren berzeitigen Meußerungen ben "reinen

Dichtergeist " bem "Autorgeist " entgegensetzt und ben jungen Dichter vor ber Rudfichtnahme auf bas Publicum warnt. Dazu stimmt eine spätere Neußerung : "Alles, mas ich zu thun hatte, habe ich in koniglicher Beife gethan, und ließ Die Leute schwaben, mas fie mochten; mas ich für recht erfannte, bas that ich." Go wenig ihn baber ber Beifall bestach und irre leitete, konnte boch bas überraschenbe Gelingen bes ersten gludlichen Burfe ihn nicht andere ale ermuthigen. Schon fann er im Stillen barüber, von bem Beitalter bes Bos in der Geschichte vor= und rudwarts zu schreiten imb eine beutsche historische Poeffe im Beifte Chatspeare's zu begrunden. Reue bramatifche Entwurfe brangten fich beran. und bazwischen mahnten altere, wie Fauft und Cafar, zur Fortfetung und zum Abichluß. Aber er war aus ber rubiaschaffenben Thatigfeit berausgeriffen. Geine Mitburger, unter benem er bis babin wenig beachtet gelebt batte, zogen ibn wetteifernd in ihre Familiencirtel; Befuche und Correfponbenzen nach allen Richtungen verschlangen manche Stunde.

Fraulein von Klettenberg war ihm auch jett noch die theilnehmende Freundin, vor der er sein Innerstes aufschloß. Ihr zarter Sinn verstand ihn und war sich klar genug, um die Wahrheit und Offenheit eines warmschlagenden Herzens höher zu schäten, als das pietistische Gewand, welches er sonst, soweit es nur Terminologie und fromme Phrase gewesen war, von sich geworsen hatte. Sie gestand ihm, daß er ihr so lieber sei, als früher, da er sich ihrer Ausdruckweise anzuschließen gesucht hatte. Ihre Gegenwart "beschwicktigte seine stürmischen, nach allen Seiten hinstrebenden Neigungen und Leidenschaften wenigstens für einen Augenblick"; ihr gab er "nach seiner Schwester" am liedsten von seinen Borsähen Rechenschaft. Mit Wohlwollen vernahm sie die Erzählungen von seinen Ausflügen und ließ sich von seiner gewandten Hand die Raturbilder süchtig beleben. Welche himmelssusten Hand die Raturbilder stüchtig beleben. Welche himmelssuster

in ihrer Rabe fühlte, fprechen bie tiefempfundenen Stropben aus, womit er einer entfernten Freundin eine Zeichnung von ihr und ihrer Umgebung überfandte, die er rafch entwarf, als fie ihm einstmals, in ihrem Geffel am Kenfter in ihrem gewohnten reinlichen Anzuge, in ber Beleuchtung ber untergehenden Sonne wie verklärt erfchien +2). "Ich habe bas Berg gefühlt, Die große Seele, in beren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, ale ich mar, weil ich Alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! blieb ba eine einzige Rraft meiner Seele ungenutt? fonnte ich nicht vor ihr bas gange munber= bare Gefühl entwideln, mit bem mein Berg bie Ratur um= faßt? war unfer Umgang nicht ein ewiges Beben von ber feinsten Empfindung, dem schärften Bige .... Ich, ihre Jahre, Die fie voraus hatte, führten fie früher and Grab, als mich. Die werbe ich fie vergeffen, nie ihren festen Ginn und ihre gottliche Duldung!" Diefe Borte in einem ber Gingange= briefe des Werther find unstreitig ber Ausbruck ber verehrungevollen Unhänglichkeit an bie beiter : buldende Freundin, beren baldiges hinscheiben er voraussah.

In einer ähnlichen beschwichtigenden Weise wirkten auf das stürmische Gemüth unsers jungen Dichters die Frauen des Jacobi's chen Familienkreises, denen er im Sommer 1773 nahe trat. Johanne Fahlmer, die jugendliche, liebenswürdige Tante Friedrich Jacobi's, welche von Düffeldorf nach Franksurt gezogen war, "gab durch die große Jurtheit ihres Gemüths, durch die ungemeine Bildung des Geistes ein Zeugniß von dem Werth der Gesellschaft, in der sie herangewachsen". Sie beschämte den manchmal hervorsprudelnden Uebermuth des lebhasten jungen Freundes durch Geduld und lehrte ihn Schonung, indem sie ihn sühlen ließ, daß auch er derselben wohl bedürse. Jacobi's Gattin Betth und dessen Schwester Charlotte kamen auf einige Zeit zum Besuch nach Franksurt und standen mit Cornelia in

engster Berbindung, woran auch der Bruder Theil nahm; Besonbers ward er von der Raivetät und Heiterkeit Betty's "völlig eingenommen " und blieb hernach mit ihr in brief-lichem Berkehr 43). Zu jenem Frauenkreise gehörte auch die Familie Gerock, welche mit Schlosser verwandt war. Die Töchter, unter denen Antoinette mit leidenschaftlicher Reigung an Goethe hing, hatten eine ausgezeichnete Erziehung genossen und beledten, wie in früheren Jahren, durch Geist und Munsterkeit die geselligen Zusammenkunfte.

Bleichwohl entbehrte Goethe fehr bie Rabe eines feinen Geift spornenden und fraftigenden Freundes. Derd war feit bem Mai 1773 abwesend, indem er bie Landgraffin Caroline auf einer Reife nach Petersburg begleitete, von ber er erft gegen bas Enbe bes Jahres gurudfehrte. Berber nahm in biefen Jahren an ber Entwidlung bes Goethe ichen Dichtergeiftes weniger Antheil, ba er fich feit ber Ucbernahme ber Sofpredigerstelle ju Budeburg in theologische Arbeiten vertiefte und die "alteste Urfunde des Menschengeschlechte" vorbereitete. Rubem batte er mandmal burch falte Urtheile ben Unmuth des jungeren Freundes erregt und ihn in Mittheilungen vorfichtiger gemacht. Im Frühling trafen beibe in Darmftabt wieber zusammen, ba Berber am 2. Mai bie wider Erwarten ber Freunde lange hinausgeschobene eheliche Berbindung mit Caroline Alacholand feierte. Richt ohne fein Berfdulben batte mahrend bes langen Brautstandes das gute Ginvernehmen mit feiner Berlobten manche Störung erlitten. Indem fie in ihrem Berichte von jener Bebenbepoche ber Freunde gebentt, die unicht begreifen konnten, warum er sie nicht früher nach Budeburg geholt hatte, und die mehr ober minder feinen Charafter tabelten", nennt fie bor allen Leuch fenring, und ber Berber'iche Briefmechfel bestätigt, wie geschäftig biefer, von Carolinen febr gefchatte, empfinbfame Schongeift war, in ihrem leicht aufwallenden Bergen Zweifel an Berber's auf-

richtiger Liebe zu erregen und noch turz vor Berber's Unfunft awischen ben Liebenden Unfrieden ju fden. Berber mar er fcon um feiner gangen, burch beuchlerische Sentimentalität sich überall einschmeichelnden Persönlichkeit willen zuwider, und Goethe's offenem und geradem Befen ward er eben fo unleidlich. Hierdurch wird Goethe's Kastnachtespiel "vom Pater Bren bem falschen Propheten" verftändlich, worin er unter weichherzigem Schönthun verstedte Intriquen= spiel Leuchsenring's, welches Merd und la Roche langft burch = fcaut und bespottelt batten, mit Götischer Entruftung und Cant-Sachfichem Sumor and Licht sog; ber "Burgframer" ist Merd, "Dragoner-Bauptmann Balandrino" Berber, "Leonore" beffen Braut. Der Pfaff reprafentirt die empfindfamen Parafiten, welche fich überall einnisten, befonders bei ben Krauen, und indem fie Alles nach ihrem Ginn ordnen und ausgleichen, nalles Rauhe mit Gips und Ralt verftreichen", alle Menfchen "wie Maienlammelein" zufammenbringen wollen (Leuchsenring wollte einen Orden ber Empfindsamkeit ftiften), nur Berbrug und Zwift verurfachen.

Außer dem "zarten und weichen" dieser Junftgenossen stellte Goethe einen andern "tüchtigern und derbern" in dem Fasinachtsspiele Sathros oder der vergötterte Waldteusel bar. Da Goethe ihn nicht nennt, so ist die Beziehung nicht ganz klar. Man hat auf Basedow und den Schweizer Doctor Kausmann gerathen; beibe gehörten zu der damals zahlreichen Klasse von Resormern, die sich überall keck aufdrängten und mit ihrer neuen Weltweisheit den Schwachen die Köpfe verrückten, im Grunde aber nur "Lumpe" waren, die est auf Pöbelweihrauch und gute Bissen abgesehen hatten. In jener Posse wird ein chnischer Andänger des Rousseauschen Naturzustandes vorgeführt, welcher das Volk mit dem Evangelium von der Seligkeit der goldenen Zeiten entzückt und sich, nachdem er Gott in ihren Vorsele-

lungen beseitigt hat, als gottähnlichen Propheten verehren läßt, bis seine freche Gemeinheit seine Anbeter enttauscht.

Ueberhaupt unterhielt ber lebhafte gesellige Berkehr, in welchem Goethe sich bamals bewegte, die Luft, humoristisch die flüchtigen Borfälle des Lebens zu bramatistren; die Zeit wurde zu sehr zersplittert, um an größeren Compositionen fortzubauen. "Ein einzelner einsacher Borfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Mißverstand, eine Paraborie, eine geistreiche Bemerkung, personliche Gigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene und was nur immer in einem bunten rauschenden Leben vorkommen, mag, Alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handlung, eines Schauspiels bargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Bersen".

Unter ben Mitgliedern ber lebensfroben Gesellschaft fehlte es nicht an folden, welche burch ibre Einfalle feinem bumoristischen Triebe Rahrung gaben. Bor allen ift ber joviale Rath Bernhard Crespel zu nennen 41), ber auf Jefuitenschulen gebildet war und fich viel Belt- und Menschenkenntniß erworben hatte. Ale bei einer ber frohlichen Landpartieen die Gefellichaft, zwischen schattigen Sugeln im Grafe gelagert, ein ländliches Mabl verzehrte, trat Crespel vor und beklagte im Ton der Rapuzinerpredigten mit schalfbafter Burbe, daß diejenigen unter ihnen, welche ihre Geliebten um fich hatten, an diese fich anschlöffen, die andern dagegen fich verlaffen faben. Um biefem Uebelstande abanbelfen, folug er eine Berlofung ber Paare vor. Jebe Dame mußte aus einem Beutel den Ramen des herrn gieben, der ihr mabrend des gefelligen Ausammenseins die ritterliche Aufmerksamkeit zu erweisen hatte; bie Berren, beren Ramen nicht gezogen wurden, follten befto eifriger bie Sorge für Geift und Leib übernehmen. Diefes Lotteriespiel fant fo großen Beifall, bag es mahrend ber Sommervergnügungen mehrmals wiederholt ward und viel zur Erheiterung der Gefellschaft beitrug, wobei unschulbige Galanterieen nicht ausbleiben konnten.

Das Jahrmarkt & fest zu Plundersweilern, neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspielu, steht in einer engen Beziehung zu den Borfällen in den Frankfurter gesselligen Kreisen; doch stellt es symbolisch zugleich den Markt des Lebens in seinem bunten Getümmel dar. In einer der später umgearbeiteten Scenen des eingeschalteten Puppenspiels richtet der Dichter, wie im Satyros und im Bahrdt'schen Prolog, seine Satire gegen die neumodischen Bibel und Christusverächter. In einer andern zielt er auf die empfindsamen Frömmler, welche wim Land auf und nieder gehen, immer neue Schwestern und Brüder kapern und sie alle mit Hämmleins Lämmleins Liebessammen zusammengläubigen.

Bon bem genialen Uebermuth, welcher Schwäche und Anmakung, Debanterie und Mittelmäßigkeit iconungelos, jeboch mit redlichem Streben für bas Tüchtige, geißelte, blieb felbst Bieland nicht verschont. Satten ichon fruber feine hofmeisternden Anmertungen zur Shaffpeare-Uebersetung die für ben großen Briten ichwarmenbe Jugend gegen ihn aufgebracht, so ergurnte er fie nun als Redacteur bes Merkur burch fein weichliches Sin= und Berlaviren und die Protection ber daracterlosen Mittelmäßigkeit. Befondere miffielen Die Briefe, worin er seine modern-sentimentale Alceste gegen Guripides antife Behandlung beraubftrich. Goethe, ju Chrenrettungen stets aufgelegt, ward eines Abends in dem Kreise der gleichgestimmten Freunde, wo bies gur Sprache fam, von feiner Luft zu bramatifiren ergriffen und ichrieb bei einer Flasche Burgunder die Farce Götter, Helden und Wieland in Giner Sitzung nieber. Er vertrat barin mit schlagenbem humor die Rraft und naturgemäße Lebensfülle der griechifchen Welt gegen die moberne schwächliche Empfinbfamkeit und die "fchalen Ibeale" einer abstracten Tugenbiehre, an benen bochftens die "Beibchen und Mannchen" Areude finden möchten. Er fandte bas Manuscript an Lenz nach Stragburg, ber barüber entzudt zu fein ichien und ibn zum Drude aufforberte, worein er benn auch nach einigem Strauben willigte. Es mochte Goethen bei Manchen ergeben, wie bei Ar. Karobi. der felbst gesteht, daß ihm der junge Dichter anfangs wie ein feuriger Bolf erschienen sei, der Rachts an honetten Leuten binaufspringe und fie in ben Roth werfe. Wieland war fein genug, im Merkur "diefe kleine Schrift allen Liebhabern ber pasquinifchen Manier ale ein Meisterflud von Verfiflage und sophistischem Wig" zu empfehlen. Goethe bedauerte, ben boch von ihm hochgeschästen Dichter angegriffen zu baben und richtete baber nachmals an ihn einige verfohnliche und begutigenbe Worte.

Das Aeußerste in der "frechen Beise" — dies Prädicat balt ber alte Goethe felbft nicht gurud - erreichte bie nach einem alten Duppenspiel entworfene Doffe " Sanswurfts Bochgeit ober ber Lauf ber Welt, ein mitrotosmisches Drama". Die Unstalten zu ber Feier ber Berbindung Sanswurfts mit Ursel Blondine bildeten den Rahmen zu fatirischen Scherzen über Zeittenbengen und bekannte Verfonlichkeiten, unter benen auch ber betrügerische Rachbrucker Macklot scharf mitgenommen warb, indem er mit feiner Mactotur haustren geht und fich in die Bochzeitsgesellschaft eindrängen will. Das übrige Personal war unter allen erdenklichen deutschen Schimpf : und Dekelnamen (Schuft, Schurke u. f. w.) eingeführt. Wie fcon die wenigen Fragmente, welche man baraus als becentere Proben abgebruckt hat, beweisen, war in bieser Poffe ber Sumor "bis zur Tollheit gesteigert ", und ber Schmut ber Sprache allzu tief aufgewühlt, wefhalb fie auch von bem Dichter ber Deffentlichkeit entzogen blieb. Die genialifche Zaftnachteluft tobte fich barin aus. Es icheint baber ber Schluß in ber Reihe ber muthwilligen Scherze zu fein, von benen Goethe mit bem Beginn bes Jahres 1774 zur Wieberaufnahme ernsterer Entwürfe und zur Darstellung tieferen Scelenlebens zurücklehrte. Denn selbst hinter bem jovialen Uebermuthe verbarg sich oft die Thräne ber Wehmuth und Sehnsuch, und mit ber wilden Ausgelassenheit wechselten Momente ber tiessten Schwermuth.

## Fünftes Capitel.

## 1774.

Alls gegen die Mitte bes Rovembers 1773 die geliebte Schwester mit Schlosser nach Emmendingen abgereift war, wo biefer ale Oberbeamter ber babifden Markgraffchaft Sochberg feinen Bohnfit batte, folgte für Goethe eine ftille, einsame Beit. Das Beben, fchreibt er an Jacobi, fchlenbere nur fo fort; mare er nicht neuerdinge wieder biffiger geworben, wurde er gar nicht auslangen. Um fo größer war ber Jubel, mit bem er furz vor Beihnacht Derd nach feiner Rudtehr von Vetereburg in Frankfurt wiederfab. Das neue Sahr eröffnete ihm noch eine andere frobe Auslicht. Dari= miliane la Roche, beren Rabe feinem Bergen in Cobleng fo wohl gethan hatte, verheirathete fich 1774 an Brentano in Rrankfurt. "Seit bem 15. Jenner", fcbreibt er in ben erften Tagen bes Februars, wift feine Branche meiner Griftenz einfam. Und bas Schickfal, mit bem ich mich herumgebiffen habe fo oft, wird jest boflich betitelt bas fcone, weife Schidfal; benn gewiß, bas ift bie erfte Gabe, feit es mir meine Schwefter nahm, die das Ansehen eines Aequivalents bat! Die Dar ist noch immer ber Engel, ber mit ben simbelsten und wertheften Gigenschaften alle Bergen an fich giebt , und bas Gefühl. bas ich für fie habe, worin ihr Mann eine Urfache zur Giferfucht finden wird, macht nun bas Glud meines Lebens 4.

Die junge Frau, an geistreichen Umgang gewöhnt, fühlte fich nach wenig Bochen in bem neuen Berhaltnig unbehag= lich. Goethe war ihr ein Troft, "ber Einzige in bem gangen Rreise, an bem fie noch einen Bieberklang jener geistigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf gewöhnt war" 45). Indem ihr Berhältniß ein burchaus geschwisterliches blieb und fich in ihren Umgang nichts Leibenschaftliches mifchte. empfand er um fo tiefer bas Deinigende ihrer Lage mit. Eben fo wenig konnte fich Cornelig in ihren veranberten Buftand finden, und ihre Briefe stellten feine gludliche Bukunft in Aussicht. Durch Diefe Schmerglichen Berührungen feines Gemuthe murben alle bie Gefühle wiebererwedt, womit er Lottens Che begleitet hatte. Gie hefteten fich wieber gang auf bas Geelengemalbe, bas er in bem Roman Berthers Leiben begonnen batte. In biefem faste er Alles gufammen, was in ben letten erregten Jugendjahren fein Gemuth beschäftigt hatte; bic Poefie verklätte bas Erlebte und ftreute ihre schönsten Bluthen barüber aus. Daburch ward für ihn biefe Dichtung eine befreienbe That. Indem er bie Birklich= keit, die ihn einengte und brudte, in Doeffe verwandelte, jog er fich aus dem trüben Glement heraus, er "fühlte fich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei und zu einem neuen Leben berechtigt".

Wohin das hintraumen in leidenschaftlichen Gemuthszuständen, wo man sein Herz "wie ein krankes Kind" hält "und in freundlichem Wahne so hintaumelt", führen könne, davon gab das unglückliche Lebensende des jungen Jerusalem ein erschütterndes Beispiel. Goethe wurde davon um so tiefer ergriffen, weil er selbst fühlte, wie nahe ihre Wege an einander grenzten. Er bat daher gleich nach der erken Nachricht Resner um eine ausführliche Schilderung des herganges. Sie ist und zugleich mit dem Briefwechsel bekannt geworden. Mit ergreisender Wahrheit erzählt sie Ginzelnheiten aus

ben letten Lebenstagen bes allgemein geachteten und bebauers ten jungen Mannes, ber ben letten Entschluß bes Lebensmuben gefaßt hatte. Dem Dichter mochten fich biefe Bilber in melancholischen Stimmungen oft vergegenwärtigen. Der aufällige Umstand, daß Jerusalem fich von Refiner, dem er fonft nicht nabe geftanden, die Piftolen erbeten batte, womit er feinem Leben ein Enbe machte, - bas Billet ift faft wortlich in Werther eingeschaltet - legte ihm die Bermandt= Schaft ihrer Leiben unwillfürlich naber, und, wenn im beftiaften Rampf feiner Liebe ju Lotte ihn wirklich, wie feine Erzählung und einige Andeutungen feiner Briefe und glauben machen, ber Gedanke an Selbstmord eine Zeitlang begleitete, fo mußte es ihm icheinen, ale fei bas Werfzeug von Gerufa= lem's Tode eigentlich vom Schidsal mehr für ihn bestimmt gewefen. Es liegt übrigens zwischen Jerufalem's Tobe und ber Abfaffung bes Werther eine langere Beit, als Goethe's Angabe, er habe gleich in ber erften Aufregung, in bie ibn bie Trauerbotschaft verset, seinen Roman ausgearbeitet, vermuthen läßt. Erst nach und nach knupfte er an jene tragifche Ratastrophe bas eigene Gemutheleben ber letten leidenschaftlich erreaten Sabre an. Die erfte Conception fallt in ben Commer 1773 : "ich bin recht fleifig", fcbreibt er gegen Ende bes Juli an Refiner, "und wenn's Glud gut ift, friegt ihr bald wieder was, auf eine andre Manier" [ale ber Got], und am 15. September bemerkt er, er arbeite an einem Roman, es gebe aber lang fam. Die Bollenbung erhielt feine Dichtung erft nach Maximilianens Berbeirathung im Februar und Mary bee Sahres 1774. Wenn an Goethe's Bericht, Berther fei in vier Bochen gefdrieben, in benen er fich völlig isolirt und fich bie Besuche ber Freunde verbeten habe, etwas Bahres ift, fo ift es auf die Epoche der letten Bollendung ju beschränken. "Du wirft" - so schreibt er am 26. April an Lavater - "Theil nehmen an den Leiden bes lieben Mungen, ben ich barftelle. Wir gingen neben einender an

bie sechs Jahre, ohne und zu nähern. Und nun habe ich seiner Geschichte meine Empfindungen geliehen, und so macht's ein wunderbares Ganze."

Auf ben Belden feines Romans übertrug er feine glubenden Liebesneigungen, seine Beichheit und leidenschaftliche Erregbarteit, feine Liebe ju Ratur und Unschuld, feinen Widerwillen gegen die Scelenlofigkeit ber modernen Gefellichaft. Er entzog aber jenem, mas ibn aus bem Sturme gerettet hatte, die Rraft ber Resignation, den über veinliche Empfindungen hinwegscherzenden Sumor und die Beilfraft Bas von ber anbern Seite bas bes ichaffenben Genius. eigene Leben barbot, ift forgfältig in bie Dichtung verwebt. Die Freude an ber Berrlichkeit ber Natur, bas Entzuden ber aufkeimenden Liebe, die Qualen der hoffnungolofen Leiben= ichaft - wo waren fie von eines Dichtere Sand nicht bloß feuriger, nein! wahrer geschildert! Alles quillt aus tiefftem Bergensgrunde und ftromt mit bem reinsten Bauber ber Doeffe in die Seele. Es ist nicht eine abstracte Sentimentalität, wie fie gerade in jener Zeit von schwachen Ropfen zur Rubrung weicher Gemuther migbraucht und eben deghalb in Goethe's Doffen bekampft ward; fondern es lehnt fich bas Gefühl stete an die wechselnden Bilder ber Natur und bee Die Blüthen des Frühlings und die welfen Blätter des Berbstes, die harmlose Kinderwelt und die Klagen ungludlicher Leibenden, Die heitere ibyllifche Belt Somer's und die duftern, in Nebel gehüllten Scenen Difian'icher Gefange - es ift bie ewige Belt bes Menfchenbergens und ber Doefie, ein gehaltvolles inneres Dafein.

um die volle Frische momentaner Eindrude wiederzugeben, hat Goethe Bieles aus eigenen Briefen und Tagebuchsblättern eingeschaltet. Die aphoristische Form, die badurch entstand, kam dem leidenschaftlichen Stoffe trefflich zu Statten. In der Briefform konnte die lyrische Gluth freier sich ergieBen, und zugleich erhielt das Ganze durch den Bechfel von Erlebnissen und Reflexionen, von Mittheilung und Selbstgesspräch eine dramatische Wirkung. Im ersten Theil wird das Gemüthöleben Werther's nach allen Seiten hin exponirt, und hier liegt Goethe's Verhältniß zu Charlotte Kestner zum Grunde; in dem zweiten brängt es rasch zur tragischen Entwidelung, und Jerusalem tritt an seine Stelle; in Lottens Verhältniß zu Albert werden wir an Maximiliane Brentano erinnert.

"Bis zum Druck währt's noch eine Weile", heißt es in bem erwähnten Briefe an Lavater. Hatte ihn eine Ahnung des Sturms, den das Büchlein erregen würde, ängstlich gemacht? oder hatte ihm Merck, der damals durch ein Gewirr von unangenehmen Geschäften verstimmt war, durch die geringe Theilnahme, die er dem neuen dichterischen Product geschenkt haben soll, Mißtrauen eingestößt? Goethe war nahe daran, seinen Roman nochmals umzuarbeiten. Allein Merck widersetzte sich seinem Vorsat und verlangte, ihn, wie er war, gedruckt zu sehen. Doch ist nicht zu bezweiseln, daß er während der sechs Monate, die die zum Druck vergingen, noch manche Veränderung von der sorssältig seilenden Hand bes Dichters ersuhr, worauf auch einige Bruchstücke älterer Concepte schließen lassen.

Mit ber Frühlingszeit belebten sich aufs neue die muntern geselligen Bereine. Crespel's erfindungsreicher Humor hatte einen neuen Scherz erdacht. Bei den Zusammenkünsten der Gesellschaft, die alle acht Tage stattzusinden psiegten, sollte von jeht an um wirkliche Gatten geloost werden. Das durchs Loos verbundene Paar hatte die Aufgabe, sich in der zwischen Spegatten in Gesellschaften üblichen Weise gegen einander zu benehmen, wobei der Gebrauch des traulichen Du für die wenigen Stunden nicht ausgeschlossen war. Dreimal hinter einander wurde Goethen durchs Loos die

Tochter bes Kaufmanns Dünch, Anna Sibylla 47), zu Theil, so baß Crespel zuleht feierlichst erklätte, ber himmel habe gesprochen, sie könnten nunmehr nicht geschieben werben. In der That schien der Scherz eine ernstere Wendung zu nehmen. Sie war ein Mädchen von schöner Gesialt und angenehmer Gesichtsbildung, damals sechzehn Jahr alt. Ihr Wesen drückte Nuhe und sanstes Wohlwollen aus, ihre häus-liche Thätigkeit wurde sehr gerühmt. Eine gegenseitige Zuneigung entspann sich. "Sie ward mir immer werther, und ihre Art, mit mir zu sein, zeugte von einem schönen ruhigen Vertrauen, so daß wir und wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen wäre, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeden lassen". Doch auch dies Vershältniß sollte zu nichts Weiterem sühren, als eine poetische Production zu zeitigen.

Un einem ber Gesellschaftsabende im Frühling 1774 las vor kurzem bekannt aewordene Goethe die Dentidrift Begumarchais' vor, welche in glanzender Schilderung beffen Rechtshandel mit dem fpanischen Archivaufseher Joseph Clavijo barftellt. Diefer hatte fich mit ber Schwefter Beaumarchais' verlobt, jedoch fie verlaffen. Der Bruder erschien baber in Madrid und brachte ihn zur Erneuerung feines Berfprechens. Clavijo brach es aufs neue und verfolgte ben Bruder, welchem es bagegen gelang, feines treulofen Begnere Entlaffung vom Amte zu erwirken. Als über biefe Erzählung hin und her gesprochen wurde, so erzählt und Goethe, außerte feine liebenswürdige Gescllichafterin gegen ibn, er moge biefen Stoff in ein Schauspiel verwandeln; er versprach, es in acht Tagen fertig mitzutbeilen. Dit einer Gile, Die ibm fonft nicht eigen war, wurde bas Trauerfpiel Clavias niebergeschrieben. Da übrigens Goethe gefieht, den dramatifchen Plan icon überlegt zu baben, ber Entwurf bemnach ichon fertig war. und ber Dichter fich überbies bie Arbeit baburch erleichterte.

daß er einen Theil der Handlung wörtlich aus Beaumarchais' Denkschrift herübernahm, so wird uns die schnelle Aussührung oder vielmehr Beendigung erklärlich. Er glaubte diesmal im Sinne Merck's zu handeln, wenn er eben so rasch das Stück unter die Presse brächte; schon im August erschien es im Druck. Allein Merck war über die flüchtige Arbeit unzusrieden, und erwiderte ihm bei der Mittheilung: "solch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben; das können die Ansberen auch."

"Mein Beld" - heißt es in Betreff bes Clavigo in einem Briefe Goethe's an Schonborn vom 1. Juni - "ift ein unbestimmter, halb groß=, halb fleiner Mensch, ber Den= bant jum Weislingen in Gog, vielmehr Beislingen felbft in ber gangen Rundheit einer Sauptperson; auch finden fich bier Scenen, die ich im Got, um das hauptintereffe nicht zu schwächen, nur andeuten konnte." Die in Gos und Werther niedergelegten Selbsibekenntniffe find bemnach burch bies Drama vervollständigt. Durch Beaumarchais' Erzählung war unferm Dichter fein Berhaltniß ju Friederiken wieder nabe gelegt, und es spannen fich in seiner Phantafie bie Scenen aus, wo Treue und Untreue, Empfindung und kalte Ueberlegung mit einander um ben Gieg ftreiten. Merd, ben man unter ber Maste bes Carlos hat ertennen wollen, ift fo wenig biefer, als er Dephistopheles ift. Goethe bringt vielmehr bie Dovbelfeitigfeit feines eigenen Charaftere jur Unfchauung; baber blieb bem besonnenen Carlos gegenüber für Clavigo nur bie Schwäche, bas charafterlofe Schwanten übrig. Aus psphologischen Gründen läßt fich baber wohl ertlären, wefehalb er bem Clavigo nicht die Barme feines Werther ein= hauchen tonnte; ber tragische Schlug lag feinem Gefühl fern und wurde (mit Benugung bes tragischen Bolkeliebes "vom herren und der Magd") nur ale buhnengerechter Abschluß mit geschidter Berechnung bes theatralifden Effecte angehängt.

In ber Zeichnung bes Charafters bes Carlos verleugnet fich bie Meisterhand nicht.

"Beirathen! heirathen just zur Beit, ba bas Leben erst recht in Schwung kommen foll! fich hauslich nieberlaffen, fich einschränken, ba man noch die Salfte feiner Banberung nicht aurudgelegt hat" - folche Borte bes Carlos fagte auch ihm wohl der verständige Freundesrath in der eigenen Bruft. Auch ihm waren bie Beirathsgebanken bald wieder entschwunden, zumal da seine Reigung zu ber ruhigen, fich immer gleich bleibenden Anna Sibylla Munch nicht über bie Grengen gemuthlichen Bohlwollens binausging. Goethe's Eltern, welche schon oft ben Bunfch aussprachen, bas nach ber Abreife Corneliens vereinsamte Saus durch eine liebenswürdige Schwiegertochter belebt zu feben, hatten bas Berhaltnif gern zu einem Abschluß gebracht. Gie glaubten bie Erfüllung ihres Buniches ichon fo nabe, bag an eine neue Bauseinrichtung gebacht ward; bes Baters Plane gemäß follte nur noch eine Reise nach Stalien, Die er für seinen Sohn langft projectirt batte, ber Beirath vorangehen. Doch für beides mar bie Beit noch nicht gekommen.

Merck nannte mit Recht ben Clavigo, wie später bie Stella "Nebenstunden." Ernster beschäftigten unsern Dichter bie großen bramatischen Plane, in die er ben höhern Gehalt seines Lebens und Denkens legen wollte. Eben beshalb gebiehen sie nicht zum Abschluß, weil der Geist mit dem Fortgange seiner Entwicklung in neuen Formen zur Erscheinung zu kommen suchte und daher auch die Stosse wechselte. "Noch einige Plane zu großen Drama's hab' ich erfunden", — dußert er in dem oben angezogenen Briefe — "das heißt, das interessante Detail dazu in der Natur gesunden und in meinem Herzen. Mein Casar, der euch nicht freuen wird, scheint sich auch zu bilden". Weil er im Casar das zum Herrschen berechtigte Genie, welches alles hinderniß, alles

Wiberstreben überwindet, darstellen wollte 48), so konnte er an bem Beifall bes Dichters ber thrannenseindlichen "Freiheitssobe" im Boraus zweifeln. Dieser Plan ward später burch anbere Entwürfe, die inniger mit seinem geistigen Sein zusammenhingen, verbrängt.

Mit der Bergangenheit hatte er fich abgefunden. Auch in feinen Studien weist Alles vorwärts. Redes neue geiftvolle Wert fett einen neuen Ibeenfreis in Bewegung, ngiefit neues Leben in feine Abern". Dit einer folden enthufiaftischen hingebung fpricht er von Rlopftod's Gelehrtenrepublit: "hier fließen bie beiligen Quellen bilbenber Empfindung lauter aus vom Throne ber Natur - bas heißt Geschichte bes Gefühls, wie es fich nach und nach festiget und läutert, und wie mit ihm Ausbrud und Sprache fich bilbet". Berber's altefte Urfunde bes Menschengeschlechts ift ihm wein mystifch weitstrablfinniges Gange, eine in der Kulle verschlungener Beafte lebende und rollende Belt - er ift in bie Tiefen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat brin alle bie bobe beilige Rraft ber simpeln Ratur aufgewühlt, und führt fie nun in bammernbem wetterleuchtenbem, hier und ba morgen= freundlich lächelnbem Drubischen Gefang vom Aufgang berauf über bie weite Beltu.

Beit solgenreicher und tiefer eingreisend in den Gang seiner Entwidelung war das Studium der Ethik des Spinoga. Bas ihn zunächst an diesen großen Denker, der von den damaligen Philosophenschulen noch sehr oderstächlich abgesertigt ward, sesselte, das war die Charakterhöhe desselben, die sittliche Bürde seiner Philosophie, "die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Sage hervorleuchtete". Er eignete sich seine Lehre nicht als ein System philosophischer Speculation an, und kann sich daher auch "keine Rechenschaft geben, was er sich aus dem Werke mag herausgelesen, was er in dasselbe mag hineingelesen haben". Es gab ihm daher auch

nicht eine neue Denfart, sondern weil der Kern der Spinozistischen Lehre mit Goethe's tieferer sittlicher Eigenthümlichkeit, die unter seinem stürmischen jugendlichen Streben noch verhüllt lag, zusammentraf, so sand er in ihr Stärkung und Gewißheit, "Beruhigung seiner Leidenschaft"; er fand den versöhnten Gott, wenn auch auf anderem Wege, als seine fromme Freundin gewünscht hatte, und doch hatte das Unschließen an ihre Glaubensrichtung schon daraus vorbereitet.

In Goethe's Wefen lag bas Streben, fich ber gangen Kulle bes Daseins in unmittelbarer Lebendigkeit zu bemach= tigen, bas eigene Sein bamit zu erfüllen. Daber genügte ju feiner Beruhigung nicht bie Anschauung, bie von bem Irbischen, als bem Gitlen, hinmeg zu einem jenfeitigen Ewigen fich wendet. Spinoza weist bas Irbische nicht von fich; die Dinge der Erscheinungswelt, die Natur und ber Mensch als Theil ber Natur sind Attribute des göttlichen Seins, bas wir nur in jenen und burch jene erkennen; er läßt die Mannigfaltigkeit der Natur, die Gigenthumlichkeiten bes Individuellen als berechtigt gelten. Der Geift aber bes Menschen erhebt bas Befondere zum Ewigen und Unendlichen, indem er babin ftrebt, alle Dinge auf ihren mahren Werth jurudzuführen und fie mit berfelben Freiheit, wie mathematische Objecte, ju ertennen. Durch flare Begriffe, burch die Beziehung ber Dinge auf den Begriff Gottes gewinnt er die Berrschaft über die Affecte. Er überzeugt fich, indem er ben Sachen gegenüber fich objectiv verhält, von dem Gesetlichen und Rothwendigen, und dies ift Erkenntniß bes ewigen Befens Gottes. Diefe Erkenntnig ift zugleich fittliche Freiheit, Die Ginstimmung mit ber ewigen Natur, Die Befriedigung im Bewußtsein bes Ewigen. Unftatt partieller Refignationen, welche, ftete fich wieberholenb, unfer Inneres niederbruden und mehr und mehr entmuthigen, gelangt ber Beift zu ber erhebenben und ftartenben Resignation im

Gangen, zu innerlicher Unabhängigfeit, indem er fich von ber Nothwendigfeit ber Dinge als ber Nothwendigfeit bes götilichen Befens überzeugt hat.

Da Goethe mitten in seinem "Alles aufregenden" Drange nach Geset und Beruhigung strebte, so machte ihn diese "Alles ausgleichende Rube" Spinoza's, "die wie eine Friedens-luft ihn anwehte", diese "geregelte Behandlungsart" zu "seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Berehrer". Bor diesem Lichtstrahl verschwanden die Rebel, die sich um sein Gemüth gezogen hatten; "eine große und freie Aussicht über die sinnliche und sittliche Welt schien sich aufzuthun"; er glaubte, "die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben".

Die spinozistische Ansicht blieb die Basis seines geistigen und sittlichen Strebens. Sie leitet ihn, überall Regel und Gesetzu sinden und die Dinge der Herrschaft des Geistes zu unterwerfen. Daher führt sie ihn auch zu der reinen Kunstsorm der Poesse, welche die Fülle des Seines als eines selbstbewußten Lebens zur Einheit erhebt und, gleich wie die mathematische Methode Spinoza's, als ein ewiges und nothewendiges zur Totalanschauung bringt 40).

Nach einem in ruhiger Geistesthätigkeit burchlebten Frühling warb Goethe unerwartet in einen neuen Berkehr mit bebeutenben Männern hineingezogen, der ihm reichen Genuß und mannigfache geistige Anregung gewährte. Lasvater, mit dem der briefliche Berkehr schon eine innige Freundschaft eingeleitet hatte, kam nach Frankfurt und fand seinen geliebten jungen Freund in den letzen Tagen des Juni auf seiner Rheinreise. "Es war" — wie Lavater sagt — wein unaussprechlich süßer, unbeschreiblicher Auftritt des Schauens". "Bist's?" — "Ich bin's!" waren die ersten Worte der Begrüßung, und sie umarmten sich auss herzlichste.

Die wichtigsten Fragen ber Religion und der Philosophie, welche schon in ihren Briefen 50) bin und ber beleuchtet waren, tamen zwischen ibnen zur Sprache. Goethe batte fich von bem religiofen Standpuncte Lavater's, ber fich feine Gefühlsreligion auf bem positiven Christenthume aufbaute, weiter und weiter entfernt. Diefer jedoch, burchbrungen von ber lebhaftesten Ueberzeugung, bag nur ber von ihm bezeich= nete Beg jum Beil führe, bemühte fich, auch feinen jungen Areund für seinen Christusglauben zu gewinnen. Solchen Bekehrungsversuchen gegenüber batte Goethe schon in einem Briefe an Lavater's vertrauten Freund Pfenninger geäußert : "Ich bin vielleicht ein Thor, daß ich Euch nicht den Gefallen thue, mich mit Guern Worten auszubruden, und bag ich nicht einmal burch eine reine Experimental-Ofpchologie meines Innersten Euch barlege, daß ich ein Mensch bin, und baber nicht anders fentiren tann, ale andere Menschen, bag bas alles, was unter uns Widerspruch scheint, nur Wortstreit ift, ber baraus entsteht, weil ich bie Sachen unter andern Combingtionen fentire, und brum, ihre Relativität ausbrudenb, fie anders benennen muß — welches aller Controversien Quelle emig war und emig bleiben wird."

Goethe bewahrte sich auch jeht das Recht der selbststänbigen Ueberzeugung, während sein Gemuth von Lavater's
Wärme, von der ntiefen Sanstmuth seines Blick, der Lieblichkeit seiner Lippen, selbst dem durch sein Hochdeutsch durchtönenden treuherzigen Schweizerdialekt u mächtig zu ihm sich
hingezogen sühlte. Wo er Wärme fand, ehrte er die religiöse Ueberzeugung an Andern, und Lavater, nder nicht satt werden bonnte, das Genie dieses einzigen Mannes in seiner Art
anzustaunen 1811), begegnete mit liebevoller Achtung der Offensheit, mit der sich das Innerste des genialen Jünglings vor
ihm ausschloß. "Wer war", so ruft er später dei einem
Rücklicke auf jene ersten Sindrücke aus, nso offen dem Ginen, so gepanzert bem Andern, so hordend wie ein Kind, so fragend wie ein Weiser, so entscheidend wie ein Mann, so berb andführend wie ein Held!

Ihre lebhaften Unterhaltungen über die höchsten Probleme des Denkens — auch die Lavater'sche Theorie der Physiognomik griff vielseitig anregend in diese Gebiete ein — brachten Goethe's "ruhiges künstlerisch beschauliches Wesen in Umtried". Es ergriff ihn daher das Verlangen, sie fortzusesen, und er entschloß sich, um Lavater besser, als unter den Frankfurter Zerstreuungen, genießen zu können, ihn auf seiner Reise nach Ems zu begleiten, wo sie am 29. Juni anlangten. In Ems trennten sie sich wieder, da Goethe durch seine juristischen Geschäfte nach Frankfurt zurückgerusen ward, überdies Lavater wieder der sich um und an ihn drängenden Geschlschaft gehörte.

Goethe sollte jedoch sobald nicht zur Ruhe kommen. Wenige Tage darauf kam Basedow nach Franksurt und ward um Unterstützung für seine reformatorischen padagogischen Unternehmungen, welche damals Deutschland nicht minster in Bewegung versetzen, als Lavater's physiognomische Lehren. Obwohl sein derbes, chnisches Betragen der gerade Gegensat von Lavater's Zartheit und sittlichem Anstande war, so zog dennoch seine Originalität, seine drollige Lebendigkeit Goethe an. Seine padagogischen Resormen hatten trotz seiner rationalissischen Freigeisterei selbst an Lavater einen warmen Berehrer und Fürsprecher. Als er am 12. Juli nach Ems ausdrach, begleitete ihn Goethe eine Strecke weit, obgleich Basedow burch seinen schlechten Taback und stinkenden Zündsschwamm seine Gebuld auf nicht geringe Probe setze.

In Frankfurt hielt es ihn nicht lange. Der Bater und einige Freunde übernahmen die Beforgung der laufenden Geschäfte; er machte sich am 15. Juli auf, die Männer,

welche seinen Geift in neue Unruhe verfett hatten, nochmals aufzusuchen. In Ems verweilte er einige Tage, bie unter Tang und Luftbarfeiten, Ausflügen und beiterem Gefprach mit den Freunden verfloffen. "Ich bin vergnügt " - fagte bamale Goethe zu Lavater - " ich bin gludlich! Das fühle ich, und boch ift ber gange Inhalt meiner Freude ein wallen= bes Sehnen nach etwas, bas ich nicht habe, nach etwas, bas ich nicht anschauend erkenne". Um 18. Juli unternahmen fie eine Lahnfahrt in ziemlich großer, fehr unterhaltenber Ge= fellichaft. Goethe's genialischer Muthwille, Basedow's rubiger Big und Lavater's weise Laune gaben freilich ben Ton, worein benn auch die Andern, jeder nach feiner Art, mit Goethe außert in "Dichtung und Wahrheit", einstim mten. man habe ihn auf ber gangen Reise nur als ben Dunftschweif jener beiben großen Banbelsterne behandelt. fehlte nämlich bamals noch ber Glanz des Werther, und er irrt fich, wenn er berichtet, man habe ihn mit Fragen nach ber Bahrhaftigfeit ber Leiben Berthere und bem Bohnorte Lottene bestürmt.

Beim Anblid einer merkwürdigen Burgruine (Lahned?) schrieb Goethe in das Stammbuch von Lips, der Lavater's physiognomische Reise als Zeichner begleitete, die Berse: Geistes Gruß ("Hoch auf dem alten Thurme steht" 2c.) Das Gedicht "Diner zu Coblenz" zeichnet uns den ergöhlichen Moment, wo er, als das Weltkind zwischen den beiden Propheten, behaglich ein Stück Lachs und einen "Hahnen" verzehrt, während Lavater einem Landprediger die Offenbarung Johannis erklärt, und Basedow einem Tanzmeister die Unzwecknäßigkeit der Kindertause beweist. Bon Coblenz ward die Reise Rheinabwärts fortgesetzt. Lavater wollte einen Freund in Mühlheim (am Rhein) besuchen, Goethe'n zog es zu seinem Freunde Jung, der als Arzt zu Elberseld lebte.

Jung wurde eines Morgens früh in einen Gasthof gerufen: ein frember Patient sei ba, ber ihn zu sprechen

wünsche. Ins Schlafzimmer des Fremden geführt, fand er ben Kranken, Hals und Kopf in Tücher gehüllt; der Fremde streckte die Hand aus dem Bette und sagte mit schwacher dumpfer Stimme: "Herr Doctor, fühlen Sie mir einmal den Puls; ich din gar trank und schwach". Jung erwiderte, die Hand am Pulse seines Patienten: "ich sinde gar nichts Krankes, Ihr Puls geht ordentlich". Kaum hatte er dies gesagt, so hing — Goethe an seinem Halse; es war eine undeschreibliche Freude des Wiedersehens

Bahrend beffen fand auch Lavater, ohne daß Goethe davon unterrichtet war, fich veranlagt, feine Reife' bis nach Elberfeld auszudehnen, wo er bei einem Raufmanne gastliche Aufnahme fand. Gine feltsam gemischte Tischgesellschaft in biefem Saufe, unter ber fich Lavater, Georg und Friedrich Jacobi, ber in Commissionsangelegenheiten fich nach Elberfeld begeben hatte, Beinse, Goethe und Jung befanden, hat uns ber Lettere in lebhaften Bugen geschilbert. Lavater ftreckte in liebenswürdigster Unterhaltung, die Alle jur Chrfurcht und Liebe hinrift, seine physiognomischen Aublhörner aus, und fein geschickter Beichner fand ergiebige Beschäftigung. "Goethe aber konnte nicht fiten; er tangte um ben Tisch ber, machte Gefichter und zeigte allenthalben nach feiner Art, wie koniglich ibn ber Cirkel von Menschen aaudire. Die Elberfelder glaubten, der Mensch sei nicht recht flug. Stilling aber und Andere, die sein Wesen besser kannten, meinten oft vor Lachen zu berften, wenn ihn einer mit farren und gleichsam bemitleibenden Augen anfah, und er bann mit großem bellen Blid ihn barnieber ichoff".

Mit Friedrich Jacobi blied Goethe langere Zeit zusammen. Auf beffen freundlichem Landsitze Pempel fort bei Duffeldorf fand er die gastlichste Aufnahme. Dort verkehrte er auch mit Wilhelm Seinfe, bem Genossen, des Jacobischen Kreises, ber von des jungen Dichters bergaewinnender Gewalt

gang bingeriffen war. "Goethe war bei und" — beifit es in einem feiner Briefe aus fener Beit - wein fconer Sunge von fünfundzwanzig Sahren, ber vom Birbel bis zur: Bebe Genie und Starte ift, ein Berg voll Gefühl, ein Beift voll Reuer mit Ablerflügeln; ich kenne keinen Menschen in ber gangen gelehrten Geschichte, ber in folder Jugend fo rund und voll von eigenem Genie gewesen ware, wie er". ben Runstfreund befaß Duffelborf bamals reiche Schape; in ber Gemäldegallerie konnte Goethe's Borliebe für bie nieberländische Schule reichliche Rahrung finden. Andere Kunftgenuffe wurden ihm gu Coln gewährt, wo das Alterthumliche einen tiefen Ginbrud auf ihn machte. Befonbers wurde ber Dom mit hobem Interesse betrachtet. Allein das Ruinenartige bes großen Bauwerkes ließ ihn keinen Totaleinbruck gewinnen, ba zu tiefer eindringenden Studien feine Beit blieb, und niemand ihm ben kunftlerischen Werth beffelben flar vor Augen zu legen vermochte. Bon Coln aus machte er eine Kahrt nach dem abgelegenen Sagbichloffe Beneberg, wo ihn die Wandverzierungen von Weenix, welche verschiedene Sagdthiere in meisterhafter Naturnachahmung barftellen, nüber bie Magen" entzuckten. Jacobi und Beinfe maren bie Coln feine Begleiter.

Hatte ihn mit Lavater und Basedow mehr ber Wibersspruch, als die Wahlverwandtschaft der Geister verbunden, so fand er an Jacobi einen jugendlichen Freund, dessen Denken, wie das seine, aus dem Innersten des Gemüths, aus der Tiefe einer reichen Ideenwelt hervorquoll, und dessen Sehnsucht ins Unendliche stredte. Er sah sich von einem Freundesherzen ganz verstanden; ihm war neine solche reine Geistesverwandtschaft neu und erregte ein leidenschaftliches Berlangen sernerer Mittheilung. Alles, was in einem Jeden lebte, kam zur Sprache; ernste philosophische Unterhaltungen wurden gepflogen, in denen vornehmlich Spinoza, dem Jacobi ein

noch anhaltenberes Studium, ale Goethe, gewibmet hatte, ben Anhaltspunct barbot. Goethe theilte Manches von feinen neuesten Dichtungen mit, unter andern die Ballaben "ber Ronig von Thule" und wber untreue Anabe". Babrend ibred Zusammenseins in Coln suchte Goethe im leidenschaftlis den Drange nach Mittheilung ben Freund eines Rachts, nachbem fie fich fcon getrennt und in bie Schlaftammer aurudgezogen batten, nochmals auf. Um Kenfter bes Gaftbofe naum beiligen Beift" flebend, mabrend ber Mondichein über dem breiten Rheine gitterte, fcmelgten fie in ber Fulle des Sin= und Wiedergebens. "Goethe ift der Dann" schreibt Jacobi am 10. August an Frau von la Roche -"beffen mein Berg bedurfte, ber bas gange Liebesfeuer meiner Seele aushalten, ausbauern fann. Mein Charaftet wird nun erft feine echte eigenthumliche Festigkeit erhalten; benn Goethens Anschauung hat meinen besten Ideen, meinen besten Empfindungen - ben einfamen, verftogenen - unüberwindliche Gewißbeit gegeben. Der Mann ift felbstiftandig vom Scheitel bis zur Auffohle". - Eben fo enthusiastifc fpricht fich feine Berehrung in einem Briefe an Wieland aus (27. Mug.): "Je mehr ich's überbente, je lebhafter empfinde ich bie Unmöglichkeit, bem, ber Goethe nicht gefeben noch gehört hat, etwas Begreifliches über diefes außerordentliche Geschöpf Gottes zu ichreiben .... Man braucht nur eine Stunde bei ihm gewesen zu sein, um es im hochsten Grabe lächerlich zu finden, daß er andere benten und banbeln foll. ale er wirklich benkt und handelt. Siemit will ich nicht anbeuten . daß teine Beranderung jum Schonern und Befferen in ihm möglich fei; aber nicht anders ift fie ihm möglich, als fo wie die Blume fich entfaltet, wie die Saat reift, wie ber Baum in die Bobe wachst und fich front ". -"Belche Stunden! welche Tage!" — fo sveicht noch bas Entzuden ber Erinnerung fich in einem fast vierzig Sahre spater gefchriebenen Briefe Jacobi's aus - " mir wurde wie

eine neue Seele. Bon bem Augenblide an konnte ich Dich nicht mehr laffen 4.

Die Rückreise nach Frankfurt wurde in den ersten Augustzagen rasch vollendet. Goethe behielt davon keine Rückzerinnerungen, da sein äußerer Sinn nicht mehr durch die Neuheit der Gegenstände in Anspruch genommen wurde, und sein Geist, mehr in sich gekehrt, mit dem Verarbeiten der zuletz gewonnenen Eindrücke und Ideen beschäftigt war. Welch eine gehodene Gemüthöstimmung er in die Stille des väterlichen Hauses zurückrachte, mag der erste Brief, den er an Jacobi richtete (vom 13. Nachts), darthun. Er läßt und tief in des Dichters liebegischende Seele bliden.

"3ch träume, lieber Frit, den Augenblid, habe Deinen Brief und schwebe um Dich. Du hast gefühlt, bag es mir Wonne war, Gegenstand Deiner Liebe zu fein. D bas ift herrlich, daß jeder glaubt, mehr vom Andern zu empfangen, als er giebt! D Liebe! Liebe! Die Armuth bes Reichthums - und welche Kraft wirkt's in mich, da ich im Andern Alles umarme, was mir fehlt, und ihm noch bazu schenke, was ich habe. Ich habe vorige Nacht auf'm Postwagen burch Basedow's Grille gesessen. Es ist wieder Nacht. — Glaub' mir, wir konnten von nun an flumm gegen einander fein, une bann nach Zeiten wieder treffen, und une mar'e, ale waren wir Sand in Sand gegangen. Ginig werden wir fein über bas, mas wir nicht burchgeredt haben. Gute Racht. Ich schreibe im Rauschtaumel, nicht im Wogensturm; boch ift's nicht eins, welcher uns an Steine fcmettert? - Bohl benen, welche Thranen haben!"

Diese geistige Erhebung, diese Erregung aller benkenden und dichtenden Rrafte seiner Seele trieb tausenbfaltige neue Reime in ihm hervor. Er lebte in einem Frühling des freubigsten Schaffens. Gine Fülle des Hohen und Schönen brangte sich heran, zu überwältigend, als daß nicht, was bavon zur dichterischen Darstellung gebracht ward, Fragment bleiben mußte. Aber eine Borstellung vermögen wir uns ungefähr davon zu machen, wenn wir bedenken, daß (mag auch Cäfar als beseitigt anzusehen sein) Faust, Mahosmet, der ewige Jude und Prometheus, welche er selbst als "die kühneren Griffe in die tiesere Menschheit" bezeichnet, gleichzeitig (benn die Hauptscenen der ältesten Faustdichtung gehören dem Jahre 1774 an) ihn beschäftigten, alle dazu bestimmt, des benkenden und schaffenden Geistes muthiges Streben in die Welt hinein darzustellen und die höchsten Zwede des sittlichsteligiös wirkenden Menschengeistes zu lebenvoller Anschauung zu bringen.

Den Entwurf bes Dahomet fest Goethe in feinem biographischen Bericht unmittelbar mit ben im Berkehr mit Lavater und Basedow gewonnenen Erfahrungen in Berbinbung, indem er bei Betrachtung ihres Lebensganges eingefeben habe, daß ber vorzügliche Menich, welcher bas Gottliche, bas er in fich fühlt, außer fich verbreiten möchte, burch fein Busammentreffen mit ber roben Belt genothigt wird, fich ihr gleichzustellen, wodurch er zulett im Berfolg irbischer 3wede zu vergänglichen Schidfalen mit fortgeriffen wirb. Die Grundidee scheint jedoch weit tiefer in Goethe's eigener Geistesentwicklung zu wurzeln und unabhangia von ienen Beobachtungen entstanden zu fein, mag auch bei ber weiteren Ausbildung des Plans die Anschauung des modernen Prophetenthums von Ginfluß gewesen sein. Goethe gesteht felbft. furg guvor bas Beben bes orientalischen Propheten mit großem Intereffe gelesen und flubirt zu haben, wobei fich ber Gebante in ihm ausbilbete, bag er nicht ber Betruger fei, für ben ihn oberflächliche Kanatifer auszugeben pflegten. Die beiben arogen Momente in Muhamede Leben, wo ber Strahl bes Glaubens an ben Ginen bochften Gott in feine Seele fallt, und wo biefe Lebre aus ber Stille ber Bruft triumphirend in die Belt eintritt, begeisterten ibn au zwei lprifchen Gefängen, welche mahrscheinlich vor bem Entwurf bes Gangen gedichtet wurden. In bem ersten Gefange bebt Mahomet sein glübendes Berg ben Gestirnen, bem Monde, ber Sonne entgegen, und ihr Anblief gieht ibn binauf ju ber Berehrung bes Erschaffenden, Alliebenden 53). Der zweite ift die unter der Ueberschrift "Mahomets Gefana" bekannte homne, welche ben welterobernden Sieg ber geistigen That unter bem Bilbe bes großen Stroms ichilbert, ber, ale reiner Kelsenquell entsprungen, mehr und mehr anschwellend, die fleinen Gemässer mit fich jum Ocean gieht. Diefen Gefang follte Ali auf dem höchsten Duncte bes Gelingens zu Ehren bes Meisters vortragen. Er erschien ichon, ale Bechselgefang zwischen Ali und Katema, in bem Göttinger Musenalmanach nauf bas Sahr 1774", woraus fich auf frühere Abfaffung schliegen läßt. Bon bem Stude felbit bat fich nur bie in Profa abgefaßte Gingangefrene erhalten. Aus einigen Blättern von Goethe's Sand geht hervor, daß er ben Roran forgfältig jum Behuf seines Drama's durchstudirte und stellenweise überfette. Den Plan beffelben hat er uns vollständig mitgetheilt. Nachdem Muhamed ben Glauben an ben einigen Gott gewonnen bat, theilt er ibn ben Seinigen mit; feine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Act versucht er feinen Glauben bei feinem Stamme auszubreiten; ber Awift erhebt fich, und ber Prophet muß flieben. 3m britten fiegt sein Glaube über die Gegner; er reinigt bie Ragba von ben Gögenbildern. Aber nun wird bas himmlische getrübt, je mehr das Irdische wachst und sich ausbreitet. 3m vierten Act benutt Muhamed, um feine Eroberungen zu verfolgen, Die Mittel ber Lift und Gewalt, bereitet fich aber baburch feinen Sturg; eine Frau, beren Mann er hat hinrichten laffen, vergiftet ibn. 3m fünften fühlt er fich vergiftet; bamit erwacht wieber ber bobere Ginn und verleiht ihm Saffung, fo baß er im Tobe fich wieder ber Bewunderung würdig macht.

indem er seine Lehre reinigt und fein Reich befestigt: — ein Entwurf, werth, einen großen Dichtergeist zu beschäftigen.

War es in biesem Drama auf eine ziemlich regelmäßige Composition abgesehen, so griff er bagegen in ber Bearbeitung bes Ewigen Juben nach ber loderen humoristischen Erzählungsform bes Hand Sachs, um sich nach Laune in Erzählung und Betrachtung, in Ernst und Scherz zu ergeben, wie benn gleich die Eingangsverse:

Um Mitternacht wohl fang' ich an, Spring' aus dem Bette wie ein Toller, Rie war mein Bufen feelenvoller,. Bu fingen den gereiften Mann, Der Bunder ohne Bahl gefehn —

und auf diesen Ton vorbereiten. Die Sage vom Ewigen Buben, welcher rubelos die Menschenwelt in verschiedenen Stadien ihrer Entwidelung burchwandert, hatte fich Goethe fruh durch das bekannte Bolfsbuch eingeprägt. Sie fcbien ihm ein geeigneter Kaben au fein, um die hervorstehenden Puncte der Religione = und Rirchengeschichte barzustellen. In dem Juden Abasverus wollte er einen originellen Schuster, "halb Effener, halb Methodift, Berrnhuter, mehr Separatift", ichildern, ju welchem ibm fein Dreebener Schuster Die Grundzüge liefern follte. Da Ahasver fich mit ben Leuten gern in ein Gespräch einläßt, so lernt er auch Christus kennen, ben er, weil er feinen bobern Ginn nicht faßt, ju feinen Unfichten bekehren möchte, fo fehr ihn auch der Beiland über feine hohen Absichten zu belehren fucht. Er verlangt, daß Chriftus fich jum Parteihaupte mache und aus feiner Befcaulichfeit beraustrete, was auch Sudas durch feinen Berrath zu betreiben fucht. Als aber dieser Plan miflingt, gerath Abasver außer fich und flößt in seiner Erbitterung ben Beiland auf feinem Rreuzeswege von feiner Thur und überhäuft ibn mit Borwürfen. Diefer antwortet nicht; aber in

bem Augenblicke bebeckt die liebende Beronica des Heilands Gesicht mit dem Tuche. Da sie es wegnimmt und in die Höhe hält, erblickt Ahasver barauf das Antlig des Herrn, aber keineswegs des in Gegenwart leidenden, sondern eines herrlich Berklärten. Geblendet von der Erscheinung wendet er die Augen weg und vernimmt die Borte: Du wandelst auf Erden, dis du mich in dieser Gestalt wieder erblickst. Alls der Betrossene wieder zu sich kommt, sind die Straßen von Jerusalem dbe, Unruhe und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Banderung.

Dieser Theil ist Entwurf geblieben. Unter ben uns erhaltenen Bruchstüden ist besonders ber Theil mit Liebe ausgeführt, wo der Heiland, um sich von dem Zustande des
Christenthums durch eigene Anschauung zu unterrichten, nach
3000 Jahren auf die Erde wiederkehrt. Die Schilderung
bes Moments, wo der Heiland von dem Berge, auf welchem
ihn einst der Teusel versuchte, den Blick auf die Erde wirft,
wwo er einst sate und nun ernten will", ist dem Erhabensten,
was Goethe gedichtet hat, an die Seite zu sehen. Statt
der Religion der Liebe sindet er dort Iwietracht und niedere
Begierde.

Bo, rief der Heiland, ift das Licht, Das hell von meinem Bort entbronnen? Beh, und ich feh' den Faden nicht, Den ich fo rein vom himmel herabgesponnen. Bo haben fich die Zeugen hingewandt, Die treu aus meinem Blut entsprungen, Und ach, wohin der Geist, den ich gefandt! Sein Behn, ich fühl's, ist all verklungen.

Die Ergenbe, daß ber Gerr, als er auf die Erde gurudtommt, in Gefahr gerath, jum zweiten Male gefreuzigt zu werden (venio iterum crucifigi), hat Goethe während seiner italienischen Reise noch einmal veranlaßt, einen Plan zu einem großen Gebicht zu entwerfen, das aber eben so wenig, wie der Jugendentwurf, zur Ausführung gedieh. Charafteristisch für Goethe's damalige Richtung ist die bittere Abneigung, die sich in jenen Fragmenten gegen die Geistlichkeit, gegen die "Pfaffen" ausspricht, die trot der Reformation geblieben seien, nur daß sie "mehr schwähen, weniger Grimassen machen". Dagegen beabsichtigte er, seine Berehrung für Spinoza dei Gelegenheit eines Besuches, den Ahasver bei ihm macht, auszusprechen und, was er sich von jenem Denker angeeignet hatte, praktisch darzulegen; doch er gelangte nicht dazu, diese mit besonderer Liebe durchdachte Episobe niederzuschreiben.

Die Entwürfe bes Mahomet und bes Ewigen Juben blieben liegen, weil in bem Beifte unfere Dichtere in Bezug auf die religibse Weltansicht eine Umwandlung eintrat, in beren Entwidelung ber Ginfluß bes Spinogismus unverfennbar ift. Sein productives Talent war aufs höchste gesteigert und gehorchte ihm zu jeder Stunde; "fogar, mas er am Tage wachend gewahr murbe, bilbete fich oftere Rachte in regelmakiae Traume." Das Bewußtsein ber Freiheit bes Beiftes, ber, wie es Spinoza verlangt, in ben eigenen Tiefen Gefet und Form fand, erhob fich im fühnsten Schwunge zu bem Gefühl einer von teinen Schranten eingeengten genialen Schöpferfraft, die in Götterabnlichfeit herrliche Gebilde ichafft. Seinem ftolgen Gelbstvertrauen mußte bie griechische Dbthe pon Prometheus febr jufagen, in ber bas fühne Emporstreben bes mit ichaffenber Rraft ausgerüfteten Titanen fich barftellt. Doch gefiel bem Dichter minber bas Gigantische, Simmelfturmende diefer Dhthe, fondern bas friedliche plastische Biberftreben, bas die Obergewalt zwar anerkennt, aber fich ihr gleichstellen mochte. Er bilbete baber bie antife Dothe nach feinem Sinne um. Gein Prometheus fiellt ben nach bem innern Drange fühn ichaffenben Geift bar, ber fich von jeber äußern Berrichaft, auch ber ber Götter, frei macht und auf eigene Sand Befen bilbet, unter ihnen von allen bas vollenbetfte, bie Pandora, bas "beilige Gefaß ber Gaben alle, bie ergöhlich find unter bem weiten himmel, auf ber unendlichen Erde"; von Minerva zum Quell des Lebens bingeführt, giebt er ihnen Leben. In ben Scenen bes zweiten Acts beginnt bie Thatigfeit und das erfte Gefühlsleben der neuen Gefcopfe, welche Leidenschaft, Lebenswonne und Todesschauern zum ersten Dal empfinden. Der Erhabenheit bes Stoffes ichien bie freie bomnenartige Korm angemeffen zu fein, Die Goethe in einigen Dben angewandt hatte. Die zwei vorhandenen Acte bilben ein Ganges, fo bag man zweifeln mochte, ob ber Dichter bamale eine Fortsetzung beabsichtigt habe, wie er am Schluß bes erften Abdrude (1830) andeutete. Jacobi, bem er feine Dichtung überfandte, fchrieb am 6. Rovbr. 1774: "Raum fann ich Dir fagen, bag biefes Drama mich gefreut hat, weil es mir unmöglich ift, Dir zu fagen, wie febr!" Der unter die lyrischen Gebichte aufgenommene Monolog bes Prometheus, welcher die Sauptgebanken bes Prometheischen Rrafttropes energisch jusammenfaßt, ist zwar um biefelbe Beit gedichtet, aber nicht, wie Goethe angiebt, ber Unfang eines britten Acte, fonbern eine felbstftanbige Dichtung 54). Sie gab in Folge einer Mittheilung Jacobi's an Leffing (1780) Beranlaffung zu einer beiftimmenden Meußeruna bes Betteren, welche 1785 einen erbitterten Streit zwischen Sacobi und Mendelsfohn über Leffing's Spinogismus hervorrief.

Daß übrigens bem titanischen Jüngling sein Zimmer einer Prometheuswerkstatt zu gleichen schien, bazu trug nicht nur die Poesse, sondern auch die bildende Kunst bei. Er zeichnete fleißig, und die Wände seines Zimmers waren mit verschiedenerlei Arbeiten, fertigen und unvollendeten, bedeckt. Das poetische Gefühl quoll oft mit dem frohlichen Schaffen bes Künstlers hervor, und wir verdanken diesem eine Reihe von Gedichten, welche die freudige Empsindung des darstellens

ben Künstlers ausdrücken: Künstlers Morgen= und Abendlied, Kenner und Künstler, Kenner und Enthusiast, Sendschreiben, Künstlers Fug und Recht, so wie die dramatische Kleinigkeit Künstlers Erdewallen, das den Constict der Kunstbegeisterung mit den Sorgen des Tages zum Gegenstande hat.

Bar aber irgend ein Zeitpunct in Goethe's Leben geeignet, ihn mit Stola auf Die Schöpferfraft feines Genius au erfüllen, fo mar es ber, wo er, ben wieberholten Bitten ber Freunde endlich nachgebend, feinen Berther in die Welt fandte; ber fleine Roman erschien im October ohne Namen bes Berfaffere, ben jedoch Buchbandler Bengand ichon in ber Anzeige im Mekkatalog verrieth. Alles, was an Sehnsucht und Schmerz bas mitlebende Geschlecht erfüllte, alle erhabenen und weichen Empfindungen, welche in ber Voefie jener Zeit flürmisch hervorbrangen, waren hier zu einem fleinen Gemälde in vollendetster Kunftform jusammengefaßt. Wie es elektrisch nach allen Seiten gundend wirkte, ift taum mit wenig Worten zu schildern. "Das Berg ift einem fo voll bavon, und ber gange Ropf ein Gefühl von Ihrane. D Menschenleben! welche Gluth und Qual und Wonne vermagst du in bich zu faffen !" bas war mit ben Worten einer berzeitigen Recension das Geständnis aller warmschlagenden jungen Bergen. Reine andere Dichtung hat je so viel Thranen flie-Ben gemacht, feine bie Seele fo im Tiefften erschüttert. Gine lebendige Schilderung ber ersten frischen Wirkung bes Romans giebt uns ein Brief Jacobi's, ber ihn feinem Bruder und Beinse vorgelesen hatte. Beinse "ward übermannt, gerieth außer fich, fein Ungeficht glübte, feine Augen thauten. feine Bruft bob fich empor; Bewunderung und Entzücken erfüllte feine Seele. Ueber Alles, was Goethe bisher gemacht bat, fagt' er, ift bies gottliche Bert gang voll Rraft, gang voll Leben, aber bamit auch alle feine Rraft, all fein Leben; ba fleht er nun in feiner bochsten Große an ber außerften Grenze seiner Jünglingschaft. Zuweilen hielt ich inne, sprach einige Worte, las dann weiter, und wund meinen Mann immer höher und höher, bis es endlich dahin kam, daß er in der lautersten Wahrheit seines Herzens zeugte, Du seist ber größte Mann, den die Welt hervorgebracht; kein altes, kein neues Volk habe ein solches Wunder aufzuweisen, als Werther's Leiden."

Bu berselben Zeit jedoch, wo ber Ruhm unsers Dichters sich über die ganze gebildete Welt verbreitete, wo bald mit Werther sein Name den Siegeszug durch Frankreich und England hielt, begann er auch, um dieser Dichtung willen viele Unannehmlichkeiten und Angrisse zu erleiden. Die nächsten, welche sein Herz am empfindlichsten berührten, kamen gerade von der Seite, wo die Wahrheit seiner Dichtung am tiessten erkannt werden konnte, und wo er aus Theilnahme und Mitgefühl gerechnet hatte.

Mit dem Refiner'schen Chepaar hatte Goethe nach der Berheirathung den Briefwechsel mit der früheren Innigfeit und Offenheit fortgesett. Nach Lottens erster Niederkunft fprach er in einem febr fconen Briefe bas Berlangen aus, daß der Anabe Wolfgang genannt werde, und er Pathenstelle übernehmen durfe. Darauf kundigte er ihnen eine bald zu machende Sendung an, und diese war ein Eremplar von Berther's Leiden, bas er am 23. September mit ben warmften Briefen an Refiner und Lotte begleitete; an fie fchrieb er: "Lotte, wie lieb mir bas Buchelchen ift, magft Du im Lefen fühlen, und auch dies Eremplar ist mir so werth, als war's bas einzige in der Belt. Du follst's haben, Lotte, ich hab' es hundertmal gefüßt, hab's weggeschloffen, daß es niemand berühre -. " Aber wie groß war bas Erstaunen ber Beiben. fich selbst so offen vor ber Welt hingestellt zu feben, zumal ba ber Dichter es für nothig erachtet hatte, ben Brautigam und Gemahl Albert als unliebenswürdig und fein Berhaltnig zu

Lotte als falt und burch ihre Reigung zu Werther gestört barzustellen, was erft burch fpatere Beranderungen etwas gemilbert worden ift. Bon ben Anklagen und Borwürfen, bie ihm für fein Gefchent jurudgegeben wurden, war er febr ergriffen. In feiner Erwiderung beschwor er fie, ihm und ber Zeit zu vertrauen, die Alles zurechtbringen und zu ihrer Aller Ehre enden werde. Aber er fühlt auch jugleich bie Größe seines bichterischen Berufes. "Ronntet Ihr", ruft er ibnen au, nden tausendften Theil fühlen, mas Berther taufend Bergen ift, Ihr wurdet die Unkosten nicht berechnen, die Ihr bazu bergebt ..... D Du! - bast nicht gefühlt, wie ber Menfc bich umfaßt, bich troftet - und in Deinem, in Lottens Werth Troft genug findet gegen bas Elend, bas ichon Guch in ber Dichtung fcbredt . . . . . Gieb Lotten eine Sand gang warm von mir und fag' ihr: Ihren Namen von tausend beiligen Lippen mit Chrfurcht ausgesprochen zu wiffen, fei boch ein Aequivalent gegen Besorgnisse, die einen kaum ohne alles Andere im Leben, ba man jeder Bafe ausgesett ift, lange verdriegen wurden." Er forbert fie auf, doch nur Alles wieder und wieder zu lefen; er zweifle nicht, daß dann bas Gebicht sie über ben Unftog ber Realität beruhigen werde. An Kestner besonders richtet er die gewichtigen Worte: "Benn ich noch lebe, fo bift Du's, bem ich's bante, bift alfo nicht Albert — Und also — ".

Kestner ward zwar überzeugt, daß in Goethe's arglosem Gemuth keine Uhnung gewesen sei, als begehe er gegen den Freund eine Indiscretion oder könne sie dadurch beleidigen. Ein gutes Einvernehmen wurde zwischen ihnen hergestellt; gleichwohl überwand ihr Verhältniß die Wunde nie; die Briese wurden kühler und seltener. In Goethe's Seele dauerte eine warme Theilnahme fort. "Grüßet Lotten herzlich", schreibt er nach elf Jahren von Weimar aus, "ich benke, sie ist mir noch gut, und ich werde, so lang' ich lebe, meine Gestinnungen gegen

fie nicht verändern" und dies bewährt der bald darauf fol= gende Brief, ale Refiner einen beträchtlichen Berluft an feinem Bermogen erlitten hatte: "Geit bem Empfang Gures Briefes, lieber Refiner, habe ich mich über Guer Schicksal nicht berubigen konnen, bas Ihr mit so vielem auten Muthe ertragt. Bisher wart Ihr mir eine Art von Ideal eines durch Genugfamteit und Ordnung Gludlichen, und Guer mufterhaftes Leben mit Frau und Kindern war mir ein fröbliches und beruhigenbes Bilb. Belde traurige Betrachtungen laffen mich baher die Borfalle machen, die Guch überrascht haben, und nur Guer eigenes ichones Beispiel richtet mich auf. Wenn ber Mensch fich selbst bleibt, bleibt ihm viel. Seib meines berglichen Antheils überzeugt; benn mein mannigfaltiges Beltleben hat mir meine alten Freunde nur noch werther gemacht." Erst mit Refiner's Tobe, ber 1800 starb, borte ber Briefwechsel auf. Goethe fab bie Jugendgeliebte noch einmal wieber, als fie 1816 ihre in Beimar verheirathete Schwester besuchte, und erwies ihr große Aufmerksamkeit. Gie farb im Nabre 1828.

Die öffentlichen Angriffe galten nicht sowohl der Dicktung als solcher, sondern der Moral derselben, indem Viele sie für eine Apologie des Selbstmords nahmen. In der That sollen auch einige schwache Seelen durch diesen Roman dazu angetrieben worden sein; doch das war Krankheit der Zeit, die nicht erst der Werther hervorgerusen hatte. Goethe wollte sie eben dadurch heilen, daß er das Entstehen und die Entwicklung eines Seelenzustandes schilderte, der den Entschluß der Verzweiflung endlich eingiebt, wenn man auch von dem Dichter nicht verlangen konnte, daß er durch ein "Capitelchen zum Schlusse, je chnischer, desto besser", wie Lessing anrieth, den sein klarer kritischer Blid dei den flüchtigen Urzteilen über Werther verlassen hatte, oder durch moralisirende Zugaben sein Werk zerstöre, haben doch schon die mildernden

Menderungen und Zusätze ber späteren Ausgaben etwas von dem frischen Hauch ber Jugendbichtung hinweggenommen. In Leipzig ward ber Verkauf des Romans untersagt; gleiche wohl hinderten folche Verbote nicht, daß schon im nächsten Jahre eine zweite Auflage erschien, in der die beiden bekannten Strophen (die letzte schließt: sei ein Mann, und folge mir nicht nach!) als Motto's dienten.

Unter benen, welche für Religion und Tugend Berther zu Rittern werben wollten, fehlten weber ber geschwätige Buchbändler Nicolai, der in einer faben Umbichtung "Freuden des jungen Berther's; Leiden und Freuden Werther's des Mannes" ben franken Sinn Berther's nach einem Buhnerblutschuffe burch eine Beirath mit Lotten beilen und ihn bann bie gange Profa bes Lebens austoften läßt noch ber Bionsmächter Goege ju Samburg, welche ber Dbrigkeit bas Ginschreiten gegen bie Apologieen bes Gelbftmorde jur Pflicht machte. Der garm ber Rritifer und Doralisten mochte bem Dichter mitunter recht luftig vorfommen, und Nicolai ward mit einigen wikigen Epigrammen abgefertigt; doch machte ihn das Gerede zulest recht verbrieglich. In einem Briefe vom 6. Marg 1775 außert er: "Ich bin bas Ausgraben und Seciren meines armen Werther's fo fatt! 2Bo ich in eine Stube trete, finde ich bas Berliner Sundezeug; ber Gine ichilt barauf, ber Andere lobt's, ber Dritte fagt, es geht boch an, und fo best mich Giner wie ber Andere." Aber er fest gleich bingu: "Nimmt mir's boch nichts von meinem innern Gangen, rührt und ruct's mich boch nicht in meinen Arbeiten, bie immer nur die aufbe= mabrten Freuden und Leiden meines Lebens find." 55)

Es ift nicht zu verkennen, daß die Aufregung, welche Werther hervorrief, auch ben Dichter in seinem stillen Schaffen unterbrach. Die großen titanischen Conceptionen, die aus

bem raichen Burf begeisterter Stunden bervorgegangen maren, rudten mahrend bes Wintere 1774 75 nicht vor. Er macht felbst über sich die Bemerkung, die wir spater oft bestätigt finden, daß neben bie Natur, die größere und fleinere Berte unaufgeforbert in ihm hervorbrachte, manchmal in großen Paufen rubte, und er in einer langen Zeitstrede felbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stanbe mar." Bielmehr warf er fich, wie benn fein Geift fcnell nach bem Entlegenen und Entgegengesetten überzuspringen pflegte, auch jest aus ber stürmischen Productivität in philosophische Studien. nahm ben Spinoga, ben er eine geraume Beit hatte ruben laffen, wieber vor. Bas ihn immer von neuem zu biefem Denfer hingog, war bas Streben, ben sittlichen Erscheinungen ber Belt auf ben Grund zu feben; ftete jog es ihn zu bem Wirklichen und Praktischen bin, und hierin fand er die Beruhigung seines Innern. Daber widmete er um biese Beit ben "patriotischen Phantafleen" beð trefflichen Suftus Mofer, welche in popularer Sprache fittliche und politische Fragen behandeln und tief ins Innerfte bes beutschen Bolfelebens eingeben, ein lebhaftes Intereffe. "Rehmen Sie" schrieb er am 28. December an Mofer's Tochter, Frau von Boigte, welche bie gerftreuten Auffage ihres Batere aus ben Donabruder Intelligenzblättern unter obigem Titel zum erften Mal gesammelt herausgab - "meinen einzelnen Dant für bie patriotischen Phantasieen Ihres Baters, bie burch Sie erst mir und hiefigen Gegenben erschienen find. 3ch trage fie mit mir herum; wann, wo ich fie aufschlage, wird mir's gang wohl, und hunderterlei Buniche, Soffnungen, Entwurfe entfalten fich in meiner Geele."

Mit bem wachsenden Ruhme bes jungen Dichters mehrte fich auch die Zahl berer, die seine Zeit in Anspruch nahmen. Gesellig und hingebend wie er war, widmete er fich gern ben geselligen Kreisen, die ihn anzogen, und den vielen Besuchen-

den, die ihn als eine Celebrität von Angesicht kennen zu lernen wünschten. Manchen bedeutenden Fremden nahm das Goethe'sche Haus gastlich auf. "Noch Gins" schreibt er an Auguste zu Stolberg, mit der er durch ihren Bruder eine poetische Freundschaft geschlossen, ohne daß sie sich je gesehen haben 56) — "noch Gins, was mich glücklich macht, sind die vielen Menschen, die von allerlei Enden meines Vaterlands, zwar freilich unter vielen unbedeutenden, unertäglichen, in meine Gegend zu mir kommen, manchmal vorwieben, manchmal verweilen. Man weiß erst, daß man ist, wenn man sich in Andern wiedersindet."

Rlopftod machte im Berbft 1774 eine Reife nach Rarleruhe, wohin ihn der Markgraf Karl Friedrich von Baden eingeladen batte, begierig - wie er ihm ichrieb -"ben Dichter ber Religion und bes Baterlandes in feinem Lande zu haben." Auf biefer Reife fcblog ber Bater ber neueren beutschen Poefie einen Bund mit Deutschlands Dichterjugend. In Göttingen bob fich in feiner Nabe bas Gelbftgefühl ber Jünglinge bes Dichterbundes, die verehrungsvoll an ihm hinaufblidten. Goethe hatte gleichfalls ichon mehrere Briefe mit ihm gewechselt, fo daß ein inniges Berhaltniß eingeleitet war; er nahm in Frankfurt ben berühmten Gaft aufs freundlichste in seinem Sause auf. Wenn auch Rlopftod's Haltung etwas Diplomatisches hatte und er nach weltmannischer Art bas Gespräch auf anbere Gegenstände, als feine poetischen und literarischen Intereffen, zu leiten liebte, fo ift boch nach ben Göttinger Borgangen zu bezweifeln, bağ er, wie Goethe's Erzählung fcbliegen läßt, mit literari= ichen Gesprächen gang gurudgebalten und fich besto eifriger über das Schlittschublaufen ergangen habe; freilich einen Jacobi'schen Enthusiasmus burfte er bei Mittheilung seiner poetischen Arbeiten nicht erwarten. Goethe scheint ibm bei biefem Bufammenfein (nicht, wie er erzählt, bei einer fpateren

Begegnung in Karleruhe) einige Scenen bes Faust vorgelesen zu haben, die beifällig aufgenommen wurden. Bahrscheinlich waren der erste Monolog, das Gespräch mit Bagner und ein großer Theil der Scenen mit Gretchen damals vollendet. In der Berehrung der edlen Kunst des Eislauses gab der Schüler dem Meister nichts nach. Er verschaffte sich nach Klopstock's Borschrift ein Paar flachgeschliffene friesländische Schlittschuhe und war im nächsten Binter wieder ein rüstiger Schlittschuhe und war im nächsten Binter wieder ein rüstiger Sistäuser: in welch lustiger Gesellschaft (Crespel, Riese 2c.) schildern uns die Berse, welche er in das Stammbuch Peter Reynier's schrieb 57).

Goethe begleitete ben verehrten Borfteber ber beutschen Dichterrepublit auf mehreren Ausflügen. In ben erften Octobertagen führte er ihn bei feinem Freunde Merd in Darmstadt ein. Die Obe "An Schwager Kronos", welche am 10. October im Postwagen gebichtet warb, entstand fomit mahrscheinlich auf ber Rückreise von Darmftabt. Bielleicht. begleitete er ihn auch noch eine Strede auf ber Beiterreise nach Karlerube. Da Klopftod icon mit Beginn bes nächsten Krühlings nach Hamburg zurücklehrte, so kann bas von Goethe berichtete Zusammentreffen in Karleruhe schwerlich stattgefunden haben. Als Klopftod im nächsten Frühjahr über Frankfurt zurudreifte, fprach er wieder bei Goethe ein , traf ihn aber gerade in einer Beit heftiger Aufregung, fo bag Goethe gestand, er habe "von dem Theuren nur geschlürft".

Am Abend des 11. Decembers wurde Goethe durch ben Besuch eines Fremden überrascht, den er im ersten Augenblick, als dieser bei Dämmerlicht eintrat, für Fr. Jacobi hielt. Es war Karl Ludwig von Knebel, der seit kurzem am Hose der Herzogin Amalie von Beimar die Erziehung ihres jüngsten Sohnes Constantin übernommen hatte. Diesen und seinen Altern Bruder Karl August, der im nächsten Jahre volljährig ward, begleitete er jest neben dem Prinzenhosmeister

Grafen Gört auf einer Reise in die Rheingegenden und nach Frankreich. Rach einigen Gesprächen über Literatur und weimarische Berhaltniffe eröffnete ihm Anebel, daß die Pringen feine Bekanntichaft zu machen wünschten. Der junge Dichter ließ fich ihnen barauf vorstellen und wurde aufs freundlichste empfangen. Gin vielfeitiges Gefprach entfpann fich, aus welchem hervorleuchtete, dag er fich die Berhaltniffe ber Belt noch von gang anderer Seite flar gemacht habe, als man von bem Dichter bes Gos und Werther erwartete. Der erfte Band von Möfer's patriotischen Phantafieen lag frisch geheftet und unaufgeschnitten auf bem Tisch. Goethe mit dem Inhalte bereits vertraut mar, fo nahm et bavon Beranlassung, bas Gefprach auf die bierin besprochenen fittlichen und politischen Buftanbe bes Baterlandes zu lenten und zeigte babei eine fo flare Ginficht in bestehende Berhaltniffe und praftische Fragen, bag er bas gunftigfte Borurtheil für fich erwedte. In biefen Stunben wurden schon bie Burfel über seine Zukunft geworfen. Anebel war bingeriffen von der Liebenswürdigkeit bes jungen Dichters, ben er in einem Briefe an seine Schwester "ben beften ber Menschen", "ben liebenswürdiasten auf ber Belt" nennt, und nicht anders mochte ber Gindrud fein, ben biefer auf die Prinzen machte. Da ber Aufenthalt ber Prinzen in Frantfurt nur furz fein konnte, fo wurde ihm bas Berfprechen abgenommen, nochmals in Mainz mit ihnen auf einige Tage aufammengutreffen. Die Zeit (13. - 15. Dec.) verftrich ihm fehr angenehm. Er benutte auch biefe Gelegenheit, ein gutes Berhaltniß zu Bieland berzustellen, ber burch bie Goethe'sche Poffe fich verlett fühlte. Goethe's "Gruß" an Bieland (vielleicht in einem Bufat zu einem Briefe Rnebel's) murbe mit freundlichen Worten erwibert. Die Pringen fetten am 15. Dec. ihre Reise nach Rarleruhe fort, wo Karl August Die liebreizende Prinzessin Luise von Bessen = Darmftabt, Die ibm zur Braut bestimmt war, tennen lernen follte.

Als Goethe, froh von bem Erlebten, nach Hause zurud= tehrte, traf ihn die schmerzliche Rachricht, daß inzwischen seine Freundin von Klettenberg, die noch auf dem Krantensbette von seiner neuen Bekanntschaft erfahren hatte, nach langem Leiden geschieden sei; sie starb am 13. December 1774. Ihre gläubige heiterkeit hatte sie sich die ans Ende ungetrübt erhalten.

## Sechstes Capitel.

## 1775.

Eines Abends - es war in ben letten Tagen bes Sahres 1774 - wurde Goethe von einem Freunde aufgeforbert, ein fleines Concert ju befuchen, welches in einem angesehenen reformirten Sandlungshaufe gegeben wurde 58). Frau Schonemann, eine geborne b'Drville, welche nach bem Tobe ihres Mannes bas Bankiergefchaft fortfette, machte ein glangenbes Baus, mehr freilich, ale ber Buftanb bes Geschäfts zu gestatten schien. Jeben Abend wurde empfangen, und wer fich einmal hatte einführen laffen, war als Freund bes Saufes flets willfommen. Gben war Goethe in bas geräumige Wohnzimmer eingetreten, als fich bie einzige Tochter bes Saufes, Lili (Glifabeth), welche, bamale in ihrem flebzehnten Sahre, die gefelligen Cirtel ihres Saufes burch ibre Unmuth und ihre vielseitig ausgebildeten Talente vornehmlich belebte, an ben Flügel fette und eine Sonate mit großer Kertigkeit spielte. Goethe fand am untern Ende bes Flügels; fein Blid rubte auf ber anmuthigen Gestalt und ber kindlichen Liebenswürdigkeit ihres gangen Wefens. Rach geendigtem Spiel trat fie ju ihm; boch konnten fie nur flüchtig fich begrußen, ba ein Quartett ichon angegangen

war. Am Schlusse wandte er sich zu ihr und sprach seine Freude aus, daß die erste Bekanntschaft ihn auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte seine Worte artig zu erwidern; lange blieben sie so in ihren Stellungen einander gegenüber, und von Auge zu Auge fand die Liebe ihren Weg zu den Herzen. Da der Eintritt des liebenswürdigen Dichters zu dem Glanz der Soireen nicht wenig beitrug, so hatte die Mutter die Ausmerksamkeit, ihm beim Abschied die Hossinung zu erkennen zu geben, ihn bald wiederzusehen, und die Tochter schien mit einiger Freundlickteit einzustimmen. Goethe versäumte nicht, seine Besuche zu wiederholen. Vertrautere Unterhaltungen wurden gepflogen, ohne daß sich schon zunächst ein leidenschaftliches Verhältniß daraus entspann.

Je mehr ihre Gefprache fich ju bem tieferen Gehalt bes Bebens mandten, besto offener ichloffen fich bie Geelen gegenfeitig auf. In einer ruhigen Stunde erzählte ihm Bili mit tindlicher, vertrauensvoller Offenheit Die Geschichte ihrer Jugend, fo wie ber häuslichen und gefelligen Berhaltniffe, in benen fie aufgewachsen war. Gie ftellte babei nicht in Abrede, bag fie einen Sang zu gefallen und anzuziehen an fich bemertt babe, feste aber mit eben ber anmuthigen Offenbeit bingu, daß fle diefen auch gegen ihn geubt habe, jedoch bestraft worden fei, indem fie auch von ihm angezogen worden fei. Durch biefe Betenntniffe, bie ber Ausbrud einer reinen Ratur waren, machte fie fich ihn gang zu eigen. Sie zu feben, mit ihr fich an unterhalten, ward ihm balb aum Beburfniß. Aber hier war tein landliches Ibull möglich, wo bie Liebenden fich felbst die Belt fein tonnten. Er mußte ihre Rabe in bem gefelligen Rreise bes Saufes suchen, wo er fie mit jungen und alten Berehrern theilen mußte, und manche Soffnung auf icone Augenblide ward burch bie Dazwischenkunft Anderer vereitelt. Gelbft Lili's Bruber, welche

von Anfang an biefer Berbindung nicht gunflig wuren, machten manche Berabredungen ber Liebenden zu nichte. "Sie fragen mich, ob ich gludlich bin?" — schließt ber erste Brief an Auguste Stolberg — "Ja, meine Beste, ich bin's, und wenn ich's nicht bin, so wohnt wenigstens all bast tiefe Gefühl von Freud' und Leid in mir." Dieses Thema sühren die Lieber Reue Liebe neues Leben und An Belinden mit dem tiefsten Ausdrucke der Empfindung aus.

Den erregten Seelenzustand, in den er plötlich verfett war, schildert und unvergleichlich treffend ein Brief an Muaufte Stolberg vom 13. Februar : "Wenn Gie fich einen Goethe vorstellen konnen, ber im gallonirten Rod, fonst von Ropf zu Fuße auch in leidlich confistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglange ber Banbleuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerlei Leuten von ein Paar ichonen Augen am Spieltische gehalten wirb, ber in abwechselnder Berftreuung aus ber Gefellichaft ins Concert und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Intereffe bes Leichtfinns einer niedlichen Blondine ben Sof macht: fo haben Sie ben gegenwärtigen gafinachte-Goethe ..... Aber nun giebt's noch einen, ber . . . in ber ftreichenben Februarluft icon ben Frühling ahnet, bem nun bald feine liebe weite Welt wieber gebffnet wird, ber immer in fich lebend, ftrebend und arbeitend, bald bie unschuldigen Gefühle ber Jugend in fleinen Gebichten, bas fraftige Gewurze bes Lebens in mancherlei Drama's, bie Gestalten feiner Freunde und feiner Gegenden und feines geliebten Sausraths mit Rreibe auf grauem Papier nach feiner Maage auszubruden fucht, weber rechts noch links fragt, mas von bem gehalten werbe, was er machte, weil er arbeitenb immer gleich eine Stufe höber steigt, weil er nach keinem Ideale fpringen. sondern seine Gefühle fich zu Fähigkeiten, tampfend und ivielend, entwideln laffen will: bas ift ber, bem Gie nicht aus dem Sinne kommen ...., beffen größte Gludfeligkeit ift, mit ben beften Menschen seiner Beit zu leben."

In diese Tage des neu erdlühenden Liebesglücks fiel das Wiedersehen seines damals so heiß geliebten Jacobi, der auf seiner Reise nach Karlsruhe dis in den Ansang des Februars vier Wochen in Frankfurt verweilte. Im Fedruar kam auch Jung, um dort eine Staaroperation an dem Oberhosmeister von Leisener vorzunehmen. Goethe's Eltern boten ihm während seines Ausenthalts den Tisch an und mietheten ihm in ihrer Nachdarschaft ein Zimmer. Doch die gedrückte Stimmung des durch häusliches Elend verkümmerten Freundes, mochten gleich Goethe und seine Eltern Alles thun, ihn auszurichten, endlich sein an Verzweislung grenzender Mismuth, als die Kur einen unglücklichen Ausgang hatte, alles dies ließ von den Tagen des Beisammenseins nur trübe Eindrücke zurück.

Bahrend ber beiteren Kastnachtezeit, wo ber junge Dichter auf Ballen und in vornehmen Soireen durch die Rabe ber Geliebten beglückt warb, ftand die Liebe ju Lili in vollstem Frühlingsglange. Much die Poefie pfludte fich bavon einen "Strauß", ben er "Belinden" widmete, bas Singspiel Erwin und Elmire; die Lieber "Gin Beilchen auf ber Biefe ftanb" - "Gin Schausviel für Götter zwei Liebenbe zu febn" — "Ihr verblübet, sufe Rosen" find darin unvergangliche, garte Bluthen. Wer bas fleine Drama in feiner älteren Form lieft, wird erkennen, in welch innigem Bufammenhange es mit bem Berhaltniffe ju Lili und ihrer Familie Die Scharfe Kritik ber modernen Madchenerziehung, stebt. bie Schilberung bes treuliebenben Erwin, ber bescheiben vor bem Schwarm nunleiblicher eitler Berehrer", nübertunchter Windbeutel" gurudtritt, bem für feine Liebe nur mit Raltfinn gelohnt wird. - bas gertretene Beilden -, bis gulett burch bie Reue und Liebe bes Mabchens und Bernardo's Bermittelung Alles ins Gleiche gebracht wird, alles bas war ber nächsten Gegenwart entnommen, und scherzend setze baber ber Dichter auf den Titel: die Scene ist nicht in Spanien.

Much bas "Schauspiel für Liebenbe", Stella, warb gegen bas Fruhjahr mitten unter biefem Schwanken und Bogen ber Liebesneigungen, wahrscheinlich eben so rasch wie Clavigo, niedergeschrieben. Obgleich es burch feinen Inhalt an die befannte Gefchichte bes Grafen von Gleichen, bes Gatten zweier Frauen, erinnert, fo fcopfte boch Goethe bie nachste Beranlaffung aus feinem eigenen Leben, bas ihm Stoff genug bot, über ben Wankelmuth ber Reigungen und ben Conflict, in ben ber gerath, welcher mehreren Geliebten Unsprüche auf fein Berg giebt, nachzudenten. Das Stud, welches erft im Beginn bes nachsten Sahres veröffentlicht wurde, gab Unfloß, weil es, wie "Berther's Leiden" ben Selbstmord, fo bie Bigamie in Schut zu nehmen fcbien. Daher wurde fpater flatt bes anfänglichen Schluffes, ber bie Bofung bes Anotens badurch herbeiführt, daß die beiden Frauen fich in ben Befit Fernando's zu theilen bereit find, eine tragifche Katastrophe beliebt, fo bag er ber Berwicklung burch einen Piftolenschuß ein Enbe macht. **(₹8** ist bies Drama infofern ein Penbant jum Berther, ale es ben Liebesenthufiasmus einer weiblichen Seele mit allem Ibrifden Schwunge einer fentimentalen Sprache malt, im Grunde jeboch ein mattes und verfehltes Bert.

Es war unserm Dichter die Herausgabe seiner Poesieen durch das Werthergeträtsch so verleidet worden, daß er seil entschlossen war, sie "dem Publico nicht auf die Nase zu hängen". Sein Berbruß wurde nicht wenig vermehrt, als ihm Wagner den übelberechneten Dienst erwies, die Gegner des Wertherromans in einer Posse "Prometheus, Deukalion und seine Recensenten" abzusertigen. Da die satirische Derbebeit und die Hands-Sachsische Korm des Goethe'schen Kast-

nachtsspiels gludlich und mit Bis copirt war, fo wurde Goethe von ben Deiften, felbst von Freunden wie Berber und Merd, für ben Berfaffer gehalten, was ihm um fo unangenehmer mar, ale barin Bieland, mit bem er fich eben erst durch Knebel's Bermittelung ausgeföhnt hatte, und Georg Sacobi, bem er befreundet war, nicht geschont wurden. Goethe ließ daber am 9. April folgende Ertlärung bruden : "Nicht ich, sondern Beinrich Leopold Wagner hat den Drometheus gemacht und bruden laffen, ohne mein Buthun, ohne mein Wiffen. Mir war's, wie meinen Freunden und bem Publico, ein Rathsel, wer meine Manier, in ber ich manchmal Scherz zu treiben pflege, so nachahmen und von gewissen Unekboten unterrichtet sein konnte, ebe sich mir ber Berfaffer vor wenig Tagen entdedte. Ich glaube biefe Er= flarung benen schuldig zu fein, die mich lieben und mir aufs Wort trauen. Uebrigens war mir's gang recht, bei biefer Gelegenheit verschiedene Personen aus ihrem Betragen gegen mich in der Stille näher kennen zu lernen." Diese Erklärung fandte er auch an Anebel, weil er wünschen mußte, daß fie burch ihn Wieland und bem Bergoge bekannt werbe. Es ift schwer zu begreifen, bag beffenungeachtet nicht nur bamale, fonbern noch in neuester Beit Manche biefe Doffe, wenigstens ber Sache und bem Inhalte nach, für Goethe's Wert haben balten können. Im August folgte als Erwiderung bie Spottfcrift "Menichen, Thiere und Goethe", beren Berfaffer zweifelhaft ift 59).

Das Singspiel Erwin und Elmire erschien im Märzhefte ber Iris, einer von Georg Jacobi herausgegebenen Zeitschrift. Die Composition der Gesangstücke übernahm ber damals sehr geschätzte Liedercomponist Johann André zu Offenbach, der daselbst einer Seibenfabrik vorstand, bis er sie 1777 ausgab, um ganz der Musik, die er bis dahin als Dilettant getrieben hatte, leben zu können. Da auch Lili's

Oheim d'Orville, ein Bruder ihrer Mutter, und ein anderer Dheim, ber Kabrifherr Nicolaus Bernhard, ber mit einer Schwester ber Mutter verheirathet war, in Offenbach lebten, fo kam auch fie oft herüber, und die Liebenden genoffen fich bort in den gludlichsten Stunden, da die Dheime ihre Berbindung mit Goethe begunstigten. Andre, in beffen Saufe Goethe mabrend feiner Besuche in Offenbach wohnte, belebte Die Abende durch den Bortrag feiner Compositionen und ließ fich oft bis nach Mitternacht burch Goethe und Lili ans Rlavier feffeln. Bald tamen die ichonen Krüblingstage beran und lodten ine Freie, wo die heiteren Abende oft zu verlangertem Beifammenfein Gelegenheit gaben. " Gebe Ihnen ber aute Bater im himmel viel muthige frohe Stunden " - fo fchließt ein Brief an die Freundin Stolberg - "wie ich beren oft hab', und bann lag bie Dammerung fommen, thränenvoll und felig - Amen! "

Die Seelen der Liebenden waren einig. Auch das lette Hinderniß schien leichter, als fie erwartet hatten, hinweggeräumt ju werben. Gine vertraute Freundin Lili's, welche in Beibelberg einem Sanbelsgeschäfte vorstand und mit bem Schönemann'ichen Saufe in Geschäftsverbindung mar. Fraulein Delph, tam ungefähr zur Ofterzeit nach Frankfurt. Entschloffenen Charafters, wie fie war, übernahm fie bie Bermittelung bei den beiberseitigen Familien und erlangte Die Einwilligung ber Eltern. Gines Abends trat fle zu bem jungen Paare ein mit den Borten : "Gebt Guch die Sande!" Goethe reichte feine Sand bar, Bili legte die ihre, awar nicht zaudernd, aber langfam hinein. Nach tiefem Athem= bolen fielen sie einander, lebhaft bewegt, in die Arme. Ueber die Gegenwart hinaus flog jest der Blid und gab der Liebe ben Ernst ber Zukunft. Nicht bloß schon und anmuthig erfcbien bie Geliebte; auch ber Werth ihres Charafters, bie Sicherheit in fich felbst, ihre Buverläsfigkeit in Allem gab ihm eine Burgschaft für das, was fie ihm als Bebens= gefährtin fein werde.

Noch folgten heitere Tage, frohe Feste. Un einem ber nächsten Frühlingstage, im April ober Anfana Mai. (Goethe's Erzählung verlegt irrig den gangen Borgang auf Lili's Geburtstag, ben 23. Juni, wo er in ber Schweiz war) veranstalteten die Offenbacher Bermandten bem jungen Brautigam ein Seft, zu welchem mehrere Freunde geladen waren. Lili follte zum Mittag hinauskommen. Abende zuvor ließ fie ihrem Bräutigam melben, fie konne jum Mittag ihre Gegenwart nicht möglich machen, sonbern werde erft Abende er= scheinen. Um bem Sefte bie gute Laune zu erhalten, welche die unwillkommene Bereitelung der Erwartungen zu zerftoren brobte, fdrieb Goethe mitten in ber Racht nein jammervolles Familienstud : Sie kommt nicht!" worin erft die frohliche Anordnung bes Festes, bann die durch bas Ausbleiben ber Saubtverson eintretende Störung unter charafteristischer Schilderung ber einzelnen anwesenden Freunde bramatifirt murbe. Dadurch mar die Beiterkeit beim Mittagemahl einigermaßen hergestellt. Lili war, ale fie Abende eintrat, nicht wenig betroffen und verwundert, von fo luftigen Gefichtern bewillfommt zu werden. Man erzählte ihr, mas vorgefallen, und "fie, nach ihrer lieben und fugen Art, banfte mir, wie fie allein nur fonnte."

Jene humoristische Dichtung ist verloren gegangen. Goethe begann barauf ein zweites Singspiel, Claudine von Villa Bella, welches vielleicht (es eröffnet sich mit der Feier von Claudinens Geburtstag) die Bestimmung hatte, Lili an ihrem Geburtstage zu erfreuen. Noch ein Jahrzehend später bezeichnet er dieses wie das vorhergehende Singspiel als Zeugnisse von glücklich verledten Stunden, wie von Schmerz und Kummer der Jugendzeit. Er war gegen den Anfang des Juni mit dem kleinen Drama fertig, indem er es am 4. an

Anebel sendet. Lili's Geburtstag fiel indeg in die Beit ber Trennung.

Bald nach der Berlobung stiegen schon die Bolken auf, bie sich allmählich mehr und mehr über den Licbenden qufammenzogen. Die Kamilien hatten fich ungeachtet Berlöbniffes nicht genähert; teine von beiden mar der Berbindung hold, und es murben bald von beiben Seiten Berfuche gemacht (icon die Bereitelung bes Offenbacher Festes war ein folder), fie wieder aufzulofen, fo daß man zweifeln mochte, ob die durch Fraulein Delph erlangte Ginwilligung aufrichtig gemeint und formlich ertheilt worben fei. Das Schonemann'iche Saus wunschte fur Die Tochter eine reichere Partie, weil die Bermögensverhaltniffe, wie der bald nachber erfolgte Sturg bes Saufes bewies, nicht fo glangend maren, wie ber außere Schein vermuthen ließ. Goethe's Bater, ber übrigens bamals mit bem Sohne in ein herzlicheres Berbaltniß getreten mar, ale in ben früheren Sahren, munichte awar deffen eheliche Berbindung; allein er hätte lieber ein Mabchen von einfacher burgerlicher Erzichung in fein Saus aufgenommen. Für eine Staatsbame, wie er Lili nannte, ichien ihm feine Saushaltung nicht berechnet zu fein. Goethe felbst hatte noch nicht eine fo ausgebreitete Gefchafts= thatigfeit, um felbst ein Saus machen zu konnen, vielmehr hatte der Bater, erfreut über bes Sohnes Dichterruhm, ihm für seine poetischen Arbeiten möglichst freie Beit zu verschaffen acsucht, indem er einen Theil der Geschäfte selbst besorgte und einen gewandten rechtstundigen Schreiber gur Ruhrung eines Theils berfelben ins Saus nahm. Much die Religions= verschiedenheit, indem Lili der reformirten Kirche angehörte. erregte um fo mehr Bebenten, ale ber Bater für feinen Sohn eine Stelle im Rathe ber Baterstadt in Aussicht hatte.

Db fich zwischen den Berlobten schon bamale einige Differenzen hervorthaten, indem man fich, wie Goethe be-

merkt, nicht lange auf ber Bobe ber Gefühle erhalt? Db bie in einem leichthingehauchten Liedchen in Claudine au8= gesprochene Frage: "warum zärtliche Seelen einsam unb flumm immer fich qualen, felbst fich betrügen und ibr Bergnugen immer nur suchen, ba wo es nicht ift", ob biefe eine Sindeutung auf Stunden der Difftimmung enthält ? Mer vermag bei der Berworrenheit und Ungenauigkeit der nou Goethe gegebenen Darstellung, Die bas Spatere mit bem Früheren vermengt, dies zu bestimmen! So viel sehen wir aus einem Briefe an Auguste Stolberg vom 15. April, daß er "in wunderbarer Spannung " war, die ihn zu allen Geschäften unfähig machte; "wenn ich wieder munter werbe," - schließt er - "sollen Sie auch Ihr Theil davon haben; laffen Sie nur meine Briefe fich nicht fatal werben, wie ich mir felbit bin, ba ich schreibe; ich meine, alle Kalten bes Gefichts drudten fich d'rin ab". In gleicher Aufregung schreibt er am 14. April an Anebel: "3ch! - falle aus einer Berworrenheit in die andere und stede wirklich mit meinem armen Bergen wieder unvermuthet in allem Untheil bes Menschengeschickes, aus bem ich mich erft kaum gerettet hatte". Er fah es baber als eine gunftige Bugung bes Bimmels an, bag zu feinem Trofte gerade jest ihm ber Befuch ber Grafen Stolberg angefündigt ward. Diefe wollten im Mai in Krankfurt mit ihrem Kreunde Grafen Saugwis, ber von Paris tam, jufammentreffen, um mit ihm eine Reife burch bie Schweiz zu machen. Goethe empfing fie mit großer Freude, und da der briefliche Berkehr ichon ein herzliches Berhältniß eingeleitet hatte, fo war ichnell ber Bund ber Freundschaft geschlossen. Indem es wünschenswerth ichien, daß Goethe auf einige Beit ben miglichen Kamilienverhaltniffen aus bem Bege gehe und sich aus bem peinlichen Gemuthsgustande, in ben ihn die Störung bes Berhaltniffes zu Lili verfett hatte, heraubreife, beschloß er auf Bureben bes Batere, fich ihnen ale Reisegefährte zuzugesellen. Seine Absicht

war babei noch nicht, bas Band, bas ihn an Lili knüpfte, burch eine plögliche Abreise, ohne von ihr Abschied zu nehmen, rücksichtslos zu zerreißen; seine Erzählung wird wiberlegt burch eine ausbrückliche Aeußerung in einem Tagebuchsblatte 60) vom 30. October: "Das erste Mal schied ich noch hoffnungsvoll, unsere Schicksale zu verbinden".

Während des Aufenthalts der Stolberge in Frankfurt maren die Freunde meistens im Goethe'schen Sause zu Tifche. Besonders wußte die Mutter in die muntere Laune ber Junglinge einzustimmen und ließ fich's gern gefallen, in bem jugenbfroben Rreise ale Frau Aja zu gelten, eine gutrauliche Benennung, mit ber man fpater felbft im weimarichen Sof= cirfel ihre Liebenswürdigkeit ehrte 61). Goethe machte mit seinen Freunden mehrere Ausflüge nach Darmftabt, wo fie mit Merd zusammentrafen. Diesem miffiel ber neue Freundschaftebund. "Dein Bestreben" - fagte er - "beine unablenkbare Richtung ift, bem Birklichen eine poetische Gestalt ju geben; die Undern fuchen bas fogenannte Poetische, bas Imaginative zu verwirklichen, und bas giebt nichts als bummes Beug". Auch daß er mit ihnen ziehe, nannte Merck einen bummen Streich und meinte, er werbe nicht lange bei ihnen bleiben. Go berichtet Goethe - funfzig Jahre fpater. Es ift jedoch unstreitig in feiner Schilderung ber Stolberge viel Urbertreibung, fo daß die Aeugerungen, die er Merc in ben Mund legt, zweifelhaft werden, zumal ba diefer nach anderer Seite fich bamale freundlich und anerkennend über fie aussprach. Auch Goethe war noch in der Veriode, wo er gern "tollte mit tollen bamonisch genialen wilden" Jung-Ihn scheint weiterhin mehr das anmagende abeld= ftolge Benehmen des jungern Stolberg, ale ihre Naturfitten, bas Baben im Freien, bas Berschellen ber Trinkalafer, aus benen auf bas Wohl ber Geliebten getrunten mar, ber Durft nach Thrannenblut und was beraleichen Ercentricitäten mehr

waren, etwas von ihnen entfernt zu haben. Die Briefe an bie Schwester lassen nicht zweifeln, daß ein herzliches Bohlwollen bennoch vorwaltete.

Gegen bas Enbe bes Mai's trat Goethe mit feinen Kreunden die Reise nach dem Guden an. Des Baters Bunich war, wenn wir Goethe's Borten hierin glauben burfen, daß er fle bis nach Stalien ausdehnen moge. Rarleruhe traf er Rarl August und Luise, welche ihm wiederholt versicherten, bag es ihnen angenehm sein werbe, ihn balb in Beimar zu feben. Bon bier ging bie Beiterreife nach Strafburg, wo er fich auf eine Zeitlang von feinen Gefährten trennte. um einen Seitenweg einzuschlagen. Schmergliche Einbrude nahm er von Emmendingen mit fich. wo feine Schwester freudenleere Tage lebte, ba fie ben Gatten. ber bei aller Trefflichkeit seines Charakters wenig Empfanglichkeit für heitere Lebensfreude befaß, nicht zu beglücken vermochte, und ber kleine Wohnort, an ben fie wider Erwarten auf lange gebannt ichien, ihr teinen Erfat fur bas, mas fie in ber Baterstadt verlassen hatte, gewähren konnte 62). Die Unterhaltung mit dem Bruder betraf vornehmlich ihr häus= liches Berhältniß und seine Berbindung mit Lili. hatte ber Schwester von Anfang an Alles bis aufs Rleinste mitgetheilt. Satte fie ichon in Briefen ihm ihre Gegengrunde nicht vorenthalten, fo bekampfte fie jest feine Entschluffe mit ben bringenbsten Borftellungen und machte es ihm geradezu gur Pflicht, fich von Lili zu trennen. Gin Madchen von fo offenem, munterem Ginn, wie Lili, die in ben Augen bes oberflächlichen Beurtheilers bas Leben nicht von ber ernften Seite zu kennen, sondern nur ben Genuß zu fuchen und bie Eulbigungen ber Manner ale eine angenehme Unterhaltung zu betrachten schien - und es hatte biefer und jener manche Rlatscherei nach Emmendingen hinübergebracht — war ber ernsten, fittenstrengen Cornelia in ber Seele zuwiber, und fie

fuchte bas Unpassenbe einer Verbindung, die beide Theile nur unglüdlich machen würde, einleuchtend zu machen. Sie hatte einen großen Einsluß auf den Bruder; doch wenn er auch ihre Gründe zum Theil gelten lassen mußte, sein Herz konnte sich nicht von Lili lobreißen. So entstand dadurch ein so beftiger innerer Kampf, daß er sich späterhin von der ganzen Weiterreise nach Jürich, wo er mit seinen Freunden wieder zusammentressen wollte, nur des Rheinfalls bei Schaffhausen erinnerte; alles Andere war wirkungsloß an ihm vorübersaesloben.

In Burich fand er feinen Freund Lavater wieber und ward herzlich von ihm empfangen. Der Gegenstand ihrer Unterhaltung war vornehmlich die Physiognomit. Der erfte Theil der Lavater'ichen "physiognomischen Fragmente" war beinabe im Drud vollendet. Goethe, ber mit ihm für bie Obpflognomit fcmarmte, batte bie thatigste Beibulfe geleiftet. Das Manuscript ging burch seine Sande an ben Buchbanbler Reich in Leipzig; er hatte bas Recht, Alles zu tilgen, mas ibm miffiel, zu andern und einzuschalten, was ibm beliebte, von welchem er freilich nur febr mäßig Gebrauch machte 63). Much Bodmer, bem ehrwürdigen faft achtzigjahrigen Dichtergreife, flattete er einen Befuch ab. Bon feiner auf einer Anhöhe paradiefisch gelegenen Bohnung genoß er eine entaudenbe Ausficht. Debrere Ausflüge um ben Buricher Gee wurden in Gemeinschaft mit Lavater und ben Stolbergen unternommen, und bie Sehnsucht wuchs nach ben blauen Bergen ber Ferne. Daber ichlog er fich gegen bie Mitte bes Juni, um die fleineren Cantone ju burchwandern, einem jungen, ibm befreundeten ganbomanne Baffavant an. ber fich in Burich zu einem reformirten Predigtamt vorbereis tete. Auf ber Sahrt ben Buricher Gee binauf entstand bas lebenofrohe Lieb "Auf bem See". Ale er von ben Berghoben berab bie entaudenbe Anficht bee Gees genog, fcrieb er bie Beilen nieber:

Benn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Belche Bonne gab' mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Bar' — was war' mein Glück!

Der Weg ging bann nach Maria Einsiedeln 64), wo sie einem Buge von Ballfahrern begegneten, welche biefe öben Bohen anmuthig belebten. In ber Schatfammer ber Rirche gefiel ihm unter merkwürdigen Roftbarkeiten vorzüglich eine Zadenkrone im Kunstsinne ber Borgeit von kunftvoller Er erbat fich die Erlaubnig, das geschmactvolle Aronchen herauszunehmen, und als er es mit ber Sand in bie Bobe hob, "bachte er fich's nicht andere, als er mußte es Lili auf die hellalanzenden Loden bruden, fie vor den Spiegel führen und ihre Freude über fich selbst und das Glück, das fie verbreitet, gewahr werden.4 Auf rauhen Bergpfaben gelangten fie am 16. Juni nach Schwyz und erftiegen gegen Abend ben Rigi bis jum Birthshause. Am nachsten Tage ward der Weg jum Gipfel und jurud unter herrlichen Ratur= genuffen zurudgelegt. Dann folgte ber Bierwalbstätterfee mit seinen von der Schweizersage verherrlichten Ufern und bie Reise jum Gotth ard, bis jum hofpig hinauf von ben erhabensten Raturfcenen begleitet. Bon ber Sobe bes Daffes (22. Juni) blickte er in das Thal hinab, burch bas bie Strafe nach Stalien führt; ber Freund trat zu ihm und machte ben Borichlag, ben Beg nach Guben fortzuseten. Doch ihn zog die Gehnsucht nach der Heimat zuruck; - es war Lili's Geburtetag -. Gin goldenes Bergchen, das ihm in schönen Stunden von Lili's Sand geschenkt war und an feinem Salfe noch bing an bem Banbchen, womit fie es ihm umknüpfte, ergriff er und füßte es; ber Entichluß gur Rudfehr war gefaßt. Daß, wie Goethe bemertt, bas tiefem= pfundene Gebicht "Angedenken du verklungner Freude" burch diefen Augenblick veranlagt fei, lägt fich mit Recht bezweifeln; es icheint eber einer fpateren Beit anzugehören,

wo er in Thuringens "Thälern und Balbern " burch bies Andenken schöner Stunden an die langstgestorbene Liebe ersinnert ward. Damals war er noch "hoffnungsvoll" alle Hinderniffe zu überwinden, während der Reise "glaubte er nicht an die Scheidung; alle Grinnerungen, hoffnungen und Bunsche hatten ein freies Spiel."

Der Rückweg ward wieder über den Vierwalbstättersee genommen. Bon Küßnacht gelangten die Wanderer nach Zug und von da durchs Sihlthal nach Zürich. Goethe hatte seine Phantasie auss neue mit großartigen Naturanschauungen bereichert. Vieles hatte er nach Gewohnheit in slüchtiger Zeichnung stizzirt; da er aber sand, daß seine Kunst den erhabenen Naturgegenständen gegenüber sich unzulänglich zeigte, so nahm er die Schilderung zu Hülfe, und est entstand ein anziehendes Gedensbuch, in welchem Bild und Wort einsander ergänzten. In die Darstellung in "Dichtung und Wahrheit" ist augenscheinlich Vieles von den jugendlichen Naturschilderungen wörtlich übergegangen.

Bei seiner Rudkehr traf er die Stolberge in Zurich an, welche auf einige Wochen ein reizendgelegenes Landhäuschen in der Rähe der Stadt gemiethet hatten. Mit ihnen und andern Freunden machte er noch mehrere Ausflüge in die schöne Gebirgsgegend und schied im Juli in herzlicher Freundschaft 63) von ihnen, um die Rückreise anzutreten, während die Stolberge noch eine größere Reise durch die Gebirgsgegenden und nach Oberitalien vorhatten. Er wandte sich wieder nach Straßburg, das er auf der Hinreise nur stücktig berührt hatte. Hier schried er die "dritte Wallfahrt nach Erwin's Grabe." "Ich sühle, Gott sei Dank!" — heißt es im Eingange — "daß ich din, wie ich war, noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und, o Wonne, noch einziger, ausschließender gerührt von der Wahrheit, als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren

mich bestrebte, wofür ich nichts fühlte und, mich selbst betrüsgend, ben krafts und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebes voller Uhnung übertünchte. Wie viel Rebel sind von meinen Augen gefallen! und boch bist du nicht aus meinem Gerzen gewichen, allesbelebende Liebe, die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du seist lichtscheu und entsliehend im Rebel."

In Strafburg traf Goethe, außer mit den alteren Freunden wie Lenz und Salzmann, mit bem als Arzt wie ale philosophischen Schriftsteller bamale vielgeltenden Johann Georg von Bimmermann gufammen, ber auf einer Reife nach ber Schweiz begriffen war. Der gereifte Mann fah mit Bewunderung auf das neuaufgebende Gestirn, den Dichter bes Werther, über ben er fich fcon mit ber Begeisterung eincs Bunglinge geaußert batte. Seine Unterhaltung, die fpater in Frankfurt, wo ihn Goethe bewirth ete, fortgesett wurde, war "manniafaltig und bochft unterrichtend". Da fie baufig feine medicinischen Erfahrungen zum Gegenstande batte, fo führte fie Goethe gur Betrachtung ber Natur gurud. Besonbere warb auch bie Physiognomit besprochen, für die Bimmermann fich nicht minder lebhaft, als Goethe, intereffirte. Er zeigte feinem jungen Freunde eine Sammlung von Silbouetten, unter biesen bie ber Frau von Stein, welche eine Bierbe bes Beimarer hofes war; Zimmermann hatte in Pormont ihre Bekannt= fcaft gemacht. Diefe und Zimmermann's warme Schilberung ihrer Borguge marfen in fein Berg ben erften Kunken einer Reigung, Die auf feiner fpateren Lebensbahn von fo bober Bebeutung fein follte, wenn gleich von ben "brei ichlaflosen Nächten" bes jungen Dichters, von benen Bimmermann in einem Briefe an Frau von Stein spricht, sicherlich mehr bie Erinnerung an genoffenes Liebesglud, als bie Ahnung ber noch ungekannten Reize ichuld mar. Auch Gesenheim mar er wieder nahe, und mas mochte ihm Leng von dort berichten? Dies= mal stattete er bem Pfarrhause keinen Besuch ab.

Am 25. Juli finden wir Goethe wieber in Frankfurt. Man hatte Lili in seiner Abwesenheit die Berbindung mit ibm auszureben gesucht; feine lange Entfernung ließ fich febr wohl ale Ralte und Rudfichtelofigkeit auslegen; allein keine Brunde wollten bei ihr verfangen. Gie erklarte, fie übernehme wohl, aus Reigung ju bem Geliebten, alle bermaligen Berbaltniffe aufzugeben und mit ibm, wenn es fein mußte, nach Umerita zu geben, und baber tonnte Goethe von ihr fagen : wich mußte, in ihr lag eine Rraft, Die Alles überwältigt hatte". Dit Recht mochte er baber in bem rubrenden Bekenntniffe. womit er an ber Grenze bes Daseins aussprach, bag fie bie beißeste Liebe feines Lebens gewesen sei, zugestehen, daß bie Sinderniffe, die fie trennten, nicht unübersteiglich waren, und er feinem eigentlichen Glude nie fo nabe gewesen fei, als 3hm, ber so tief in ihr Berg geblickt batte, konnte nicht entgangen fein, daß Lili's Bestreben zu glanzen und zu aefallen, nur eine leichte Bulle jugendlicher Munterfeit mar, unter ber eine engelreine Seele und ein eben fo tiefes als lebhaftes Gefühl verborgen lag; er mußte Bertrauen mit Bertrauen erwidern. Doch so gart und weich er war, wo es galt, ein Berg zu erringen, fo anspruchevoll war er im Befit. Manche qualvolle Tage, an benen er fein bedrangtes Berg an Auguste Stolberg ausschüttete, fchuf er fich burch feine leibenschaftlich aufwallende Gifersucht. Es ift in biefen Briefen eine Gluth bes Bergens, an die die Wertherbriefe nicht reichen.

Roch einmal schlang während bes Augusts bie Liebe bas Band ber Herzen inniger und fester; "in Lili's Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Bunsche wieder hervor". Er verlebt wieder schöne Stunden in Offenbach, begleitet sie ins Freie, schreibt auf ihrem Zimmer seine Briefe, und in allen Mittheilungen herrscht ber traulichste Verkehr. Sines Abends, nachdem sie beim klarsten Sternenhimmel bis spät in der freien Gegend umherspazirt waren, hatte er an der Thür

von der Geliebten Abschied genommen; aber, von dem Sturm der Empfindungen bewegt, sühlte er keine Reigung zum Schlaf. Er wanderte die Landstraße entlang nach Frankfurt zu. Zusletzt fetzte er sich auf die Stufen nieder, die zu den Beingärten am Main hinaufführen, und schlief ein. Er erwachte mit der Morgendämmerung und blied auf seiner Stelle, dis die Sonne sein geliebtes Offenbach wieder beleuchtete. Langsam kehrte er dann zurück nin das Paradies, das die noch Schlasende umgad. Um 14. August schreibt er an Lavater von Offenbach aus: "Gestern waren wir ausgeritten, Lili, d'Orville und ich. Du hättest den Engel im Reitkleide zu Pferde sehen sollen! — Bruder, ich din eine Zeit her wieder fromm, habe meine Lust an dem Herrn und singe ihm Psalmen, von denen du ehessens eine Schwingung erhalten sollst."

Als aber Lili mit bem Ende Augusts nach Krankfurt zurudfehrte, ale ber Schwarm ber Berehrer fich wieber um fie brangte, und befonders die Megzeit das Schonemann'sche Saus mit Besuchenben füllte, welche ber Tochter ben Sof machten, erwachte wieder bie Gifersucht, und er scheint manchmal auf unfreundliche Urt feinen Unwillen gegen fie ausgelaffen zu haben. In bem Gebichte "Lili's Dart" fcbilbert er, was ihn verbroß und welche Rolle er babei spielte, in humoristischer Beife, in der bie Bitterkeit und das eingetretene Digverhältniß fich nicht verbirgt: -- "Manchmal läßt fie mir bie Thur halb offen ftehn, feitblidt mich spottend an, ob ich nicht flieben will." Er dachte aufs neue an Alucht. und eine Reise nach Stalien war ihm jest willfommen. "Bu Ende diefes Jahres muß ich fort;" - fchreibt er an Merd -"daur' es taum bis dahin, auf biefem Baffin herumzugonboliren und auf die Frosch = und Spinnenjagd mit großer Reierlichkeit auszuziehen". Mus berfelben Stimmung fließen Die gleichzeitigen Beilen an Lavater: "Ich bin febr aufgespannt, fast zu fagen über; boch wollt' ich, bu mareft mit

mix; denn da ist wohlsein in meiner Nachbarschaft. Schreibe doch du auf, was du wolltest, was ich für dich sähe, wenn ich nach Italien ging'." Die Wehmuth, daß ihm eine glüdzliche Liebe versagt sei, spricht sich in dem Gedichte "im Herbste 1775" (später: "Herbstegefühl") aus, wo er der vollschwellenzben Thränen der Liebe gedenkt, die aus seinen Augen brechen, eben so in den ursprünglichen Schlußstrophen des "Bundeszliedes" ("In allen guten Stunden"), das er zu Pfarrer Swald's Hochzeitsseste (10. September) bichtete, bei welchem er noch mit Lili zusammen war.

Und bleiben lange, lange Fort ewig so gesellt. Ach, daß von einer Wange Hier eine Thräne fällt!

Doch ihr follt nichts verlieren, Die ihr verbunden bleibt, Benn einen einst von Bieren Das Schickfal von euch treibt; 3st's doch, als wenn er bliebe! Euch ferne sucht fein Blid. Erinnerung der Liebe Sit, wie die Liebe, Glüd.

Am späten Abend des Hochzeitsfestes tried es ihn in die Einsamkeit, und unter dem vollen Sternenhimmel weinte sich sein geprestes Herz aus; Lili's Biebenswürdigkeit glaubte er nie gewaltiger als an diesem Tage gefühlt zu haben. "O Gustchen" — schreidt er in Bezug auf diese Stunde an Auguste Stolberg — "warum kann ich nichts davon sagen! warum! Wie ich durch die glühendsten Thränen der Liebe Mond und Welt schaute, und mich Alles seelenvoll umgab! Und in der Ferne die Waldhorn stöne] und der Hochzeitsgäste laute Freuden! Gustchen! auch nach dem Wetter din ich — nicht ruhig, aber still — was bei mir still heißt; und fürchte nur wie-

ber ein Gewitter, bas fich immer in ben harmlofesten Tagen zusammenzieht."

Es folgten Tage peinlicher Spannung, wo die Liebenden fich mit gegenseitigem Trot qualten; ber Brief an Auguste Stolberg vom 14. - 18. September malt fie und in feinen leidenschaftlich abgeriffenen Gaten. "Lili heut nach Tisch gesehn — in ber Komodie gesehn — Sab fein Wort mit ihr zu reben gehabt - auch nichts geredt! Bar' ich bas los! Und boch gitter' ich vor bem Augenblid, ba fie mir gleichgültig, ich hoffnungelos werben fonnte!". Und bann fühlt er wieder fo gang, bag "fein Innerstes ber emigen Liebe gewibmet bleibt, bie nach und nach das Fremde durch den Geist der Reinheit, der fie felbst ift, ausstößt und so endlich lauter werden wird wie gesponnen Gold." In folden "Kälten und Barmen" vergingen einige Wochen, bis er am 8. October an Auguste meldet: "30 erwarte ben Bergog von Beimar, ber von Karleruhe mit seiner herrlichen neuen Gemahlin, Luisen von Darmstadt, fommt. 3ch geh' mit ihm nach Weimar. Deine Bruder tommen auch hin, und von ba fdreib' ich gewiß, liebste Schwefter! Mein Berg ist übel bran. Es ift auch Berbstwetter brin. nicht warm, nicht falt." Damit ift bie Trennung entschieben. Durch Aufbeten von beiben Seiten ward die Difflimmung jum unheilbaren Bruch. Goethe murbe besonders von feiner Schwester in "schmerzlich : machtigen" Briefen jum Aufgeben bes Berhältniffes gebrangt, batte boch felbft Auguste Stolberg ihn auf ben Abstand zwischen ihm und Lili aufmerksam gemacht und ihm nicht undeutlich zu verstehen gegeben, bag feine Braut nicht fähig fei, ein Berg, wie bas feinige, ju würdigen 66). Seboch, wenn wir auch nicht Lili gang von Schuld freisprechen wollen, so viel ift nicht zu bezweifeln, baß ein weibliches Befen, bei beffen Scheiben von ber Erbe ber Gatte, bem Lili fpater Die Sand gereicht bat, es eine

Stunde ber Gnabe nannte, wo Gott ihm biesen schönen Geist zugesellt habe und burch sie auf ihn so viel Segen habe sallen lassen, daß ein solches Wesen es werth war, nicht bloß zum flüchtigen Liebesrausch zu begeistern, sondern mit Mühen und Opfern erkämpst zu werden, und er hat sich selbst wohl am meisten anzuklagen, daß Lili, die auch auf ihn viel Segen hätte sallen lassen können, ohne daß er ihr ben Lorbeerkranz bes Dichters zum Opfer zu bringen hatte, ihm verloren ging. Sein Lebensweg ware freilich ein anderer geworden und hätte vielleicht Weimar nicht berührt.

Goethe's Poefie hatte in ben gludlichen Wochen, welche ber Schweizerreife folgten, wieber "eine neue Schwingung" erhalten. Er überfette einen Theil bes Salomonischen Bobenliebes, "ber herrlichsten Sammlung Liebeslieder, Die Gott erschaffen hat". Es haben fich von biefer poetischen Bearbeitung 31 Lieber, theils furge Gabe, theils größere Stude in feinem Rachlaffe vorgefunden. Außerdem wurden gelegentlich einige Scenen bee Fauft geschrieben. Der Spaziergang, Die ersten Gefprache mit Mephistopheles, bas Gefprach mit bem Schüler, bie Scene in Auerbache Reller fcheinen in biefem Jahre entftanden zu fein. Auch an ben Egmont ward bie Sand gelegt. Er wählte einen hiftorifchen Stoff, um aus bem engen burgerlichen Rreife, in welchem feit bem Bob feine bramatifche Mufe fich bewegt hatte, auf einen weiteren Schauplat hinauszutreten. Die Erhebung ber norbameritanischen Staaten zog bamals die Augen der Belt auf fich und war im Berkehr mit ben freiheitschwärmenden Stolbergen und den Schweizer Freunden unstreitig häufig der Gegenstand belebten Gespräche. so bag er bie Ibee zu biesem Drama vielleicht ichon aus ber Schweiz mit fich nahm. Der Abfall ber Riederlande von ber svanischen Berrschaft bot ein ahnliches Gemalbe bar, wie ber Unabhängigkeitekampf ber englischen Rolonicen. Die er in ben Schickfalen bes Got von Berlichingen bie letten Beiten

ber Gelbsthülfe bes freien Ritters geschildert hatte, fo befchloß er bie niederlanbische Bolfberhebung, beren Situationen ibm bochst dramatisch erschienen waren, um bie Person des Egmont ju gruppiren, "beffen menfchlich = ritterliche Große ihm am meisten behagte"; benn bie Macht ber Derfonlichkeit übte ftete auf seinen Geift eine größere Unziehungefraft, ale die Bewegung bes Bolferlebens. Er widmete jenen Greigniffen ein fleißiges Studium und griff bann gleich bie Bauptscenen an, nohne fich um die allenfallfige Berbindung gu befümmern". Die Arbeit ging febr rafch von Statten, fo daß er bem Bater, der ihn zu der Ausführung des Plans besonders ermuntert hatte, bald mehrere Scenen vorlefen konnte. Diefer gewann eine gang eigene Reigung zu ber neuen bramatischen Dichtung, weil er hoffte, ben Ruhm des Cohnes baburch vermehrt zu feben. Das Drama, verfichert der Dichter, fei fcon im October "beinah zu Stande gebracht." Spater hat er es jedoch fo fleißig erweitert und überarbeitet, bag von der ursprünglichen Form nicht viel übrig geblieben ift. Damale fonnten auch nur Scenen, feine größere ruhig burchbachte Composition zu Stande kommen. Goethe mar in einen Strubel von auf= und niederwogenden, in heftigem Biderftreit gegen einander schlagenden Gefühlen hineingerathen, ber feine Energie zu zerftoren und ibn feinem Genius untreu zu machen brobte.

Ueberdies gab es in ben Herbsttagen ber außern "Berstreuungen die Menge". Zimmermann tam gegen Ende
bes Septembers nach Frankfurt und wohnte bei der Goethe'schen Familie. Er war sehr für den jungen Dichter eingenommen; in einem seiner Briefe nennt er ihn eines der
außerordentlichsten und gewaltigsten Genie's, die je in der Welt erschienen seien, und äußert noch in seinem Werke "von
der Einsamkeit": "wer ihn gesehen hat, weiß, wie er durch
Unnuth die Kraft seines Geistes zudeckt und durch Freundlichkeit ben Ernst seiner einsamen Stunden." Geiner Tochter erwies Goethe die Aufmerksamkeit eines Liebhabers. tennen ichon ben feltsamen, leicht ber Digbeutung unterworfenen Zug in dem Befen unsere Dichtere, daß er im Liebesunglud burch ein gartliches Unschließen an andere weibliche Bergen Berftreuung und Troft fuchte; was auf ben erften Blid Bankelmuth icheint, ift nur Liebebedürftigkeit feines weichen, beweglichen Herzens, das "überfließen möchte in das Mitempfinden einer Creatur". Mitten in der Rlage um Bili führen feine Briefe an "Gustden" Die Sprache fcwarmerifcher Liebe und Berehrung, fie ift ibm "bas einzige Dabden, beren Berg gang in feinem Bufen fcblagt", und eben an biefe fcreibt er am 20. Sept., wie er auf bem Balle einem "füßen Madchen" Gefellichaft geleistet habe, und fest bingu: "Wenn ich Dir mein gegenwärtig Berhältniß zu mehr recht lieben und edlen weiblichen Seelen fagen konnte! wenn ich Dir lebhaft! - Rein, wenn ich's konnte, ich burft's nicht, Du hieltest's nicht aus. 3ch auch nicht, wenn Alles auf einmal fturmte, und wenn Natur nicht in ibrer taglichen Einrichtung und einige Korner Bergeffenbeit ichluden ließe."

In der zweiten Halfte des Septembers verweilte auch der Herzog von Weimar nebst mehreren hohen Gerrschaften in Frankfurt, im Begriff, die fürstliche Braut heimzuholen. Goethe wurde wieder freundlichst empfangen; "ich bin", — schreidt er an Lavater — "seit vierzehn Tagen ganz im Schauen der großen Welt." Am 12. October kam das sürstliche Paar nach Frankfurt zurück. Goethe, entschlossen, Frankfurt zu verlassen, solgte der wiederholten Einladung zu einem Besuche in Weimar. Es war ein günstiges Zusammentressen der Umstände, daß er um diese Zeit unter der Leitung des Malers Kraus, eines ihm schon von früher her bekannten Frankfurters, der längere Zeit in Weimar in Berbindung mit den vorzüglichsten Männern der dortigen

boheren Gefellschaft gelebt hatte, wie er auch später wieber babin zurückkehrte, seine Uebungen im Zeichnen fortsette und burch ihn mit ben Versonen und ben Berhaltniffen, benen er bald nahe treten follte, bekannt und gewissermaßen unter ihnen im Boraus beimisch murbe. Die weimarischen Berrschaften, die auf der Rückreise nur Ginen Tag in Frankfurt blieben, verabredeten mit Goethe, er moge fich bereit halten, mit bem Kammerjunker von Ralb, ber in Karleruhe gurudgeblieben war, um einen in Strafburg verfertigten Bagen zu erwarten, und am bestimmten Tage über Frankfurt kommen sollte, nach Weimar zu reisen. Er nahm baher überall Abschied, auch von Lili, und die Roffer murben gepackt. Aber weber ber Bagen noch eine Nachricht trafen gur beflimmten Beit in Frankfurt ein. Um nicht zweimal Abschied au nehmen und mit läftigen Besuchen überhäuft zu werben, ließ er fich ale abwesend angeben, mußte fich nun aber ftill au Sause und auf feinem Rimmer halten. Er forberte mabrend diefer acht Tage freiwilliger Gefangenschaft feine Arbeit am Camont. In der Dunkelbeit waate er es einige Male bas Saus zu verlaffen und, in einen großen Mantel gehüllt, bie Strafen ber Stadt zu burchwandern. Gines Abends fand er an Lili's Fenster; er borte ihre Stimme; fie fang jum Rlaviere das Lied "Ach, wie ziehst du mich unwiderstehlich", bas er gegen Beginn bes Sahres an fie gerichtet hatte; ihm war es, als ob fie es ausbruckevoller, als je, fange. Rach= bem fie bas Lied geenbet, fab er an bem Schatten, ber auf Die Borbange fiel, daß fie im Zimmer auf und ab ging. Somer mart es ibm, bie fo liebe Rabe zu verlaffen, ber Entschluß ber Entsagung begann zu wanten. In Leipzig mar er in einem ähnlichen Momente ber mit ber Gewalt ber Erinnerung ibn bestürmenden Rührung zu ber Beliebten geeilt, ihr alles Unrecht abzubitten. Doch biesmal war es porbei und bas Geschehene nicht mehr rudgangig zu machen.

Da noch einige Tage ohne Nachricht verstrichen, fo fing auch Goethe an, ben 3weifeln bes Baters beigustimmen, ber gleich anfangs ber Meinung war, bag man mit bem hofcavalier und bem neuen Wagen ben jungen übermuthigen Dichter nur zum Beften gehabt habe. "3ch mare aber boch nachgefahren" - ichreibt er an Anebel - "wenn es nicht ju fabelhaft mare, bei jegiger Witterung und Strage ben Weg allein zu machen." Er trägt bann feinem Freunde auf, ihm bie bei Ralb ober Wieland ficherlich eingelaufenen Briefe, unter benen einige fein Berg nabe angeben, fo wie etwa für ibn bestimmte Dadete mit ber Doft nach Frankfurt ju fenben. Da bie Entfernung von der Baterfladt eine Rothwendigkeit geworben war, fo brachte ber Bater eine andere Reise in Borfchlag. Goethe befchloß seinem Berichte zufolge, querft nach Beibelberg zu geben, wo herr von Kalb vielleicht auf feiner Durchreise noch angutreffen fei, und wenn weiter teine Nachricht komme, ben Weg nach Italien einzuschlagen. indes eine einsame Winterreife über die Alven ernftlich beabfichtigt worben fei, wird burch jene Meußerung an Knebel febr zweifelhaft.

In der Frühe des 30. Octoders fuhr er die Bergstraße entlang dem Süden zu. In dem und erhaltenen Blatte des Reisetagebuchs ruft er noch Lili ein Lebewohl zu: "es hat sich entschieden; wir mussen einzeln unsere Rollen ausspielen; mir ist in dem Augenblicke weder bang für dich, noch für mich, so verworren es aussteht." Merch, "der so oft das Ziel seiner Banderungen war", fährt er diesmal vorüber: "nein, Bruder, du sollst an meinen Berworrenheiten nicht Theil nehmen, die durch Theilnehmung noch verworrener werden!"

In Beibelberg wohnte er bei Fraulein Delph, welche seine Berlobung mit Lili vermittelt hatte; es verlangte ihn, mit ihr noch einmal von ber aludlichen Bergangenheit fic

au unterhalten. Doch fand er fle wiber Erwarten nicht fo theilnehmend, ale fonft. Sie lobte vielmehr ben Entfolug ber Trennung, welche fie für etwas Unvermeibliches anfah, in bas man fich ergeben muffe, und hatte für ben Freund icon einen neuen Beiratbeblan in Bereitschaft. Inden follte es ihn nicht lange bort halten. In einer Nacht ward er burch bas born bes Vostillons gewedt. Es war eine Staffette von Krankfurt. Berr von Ralb, ber über bie bestimmte Beit auf ben neuen Wagen batte warten muffen und bann über Mannheim nach Frankfurt gefahren war, fandte Die eilige Botichaft. In feinem Schreiben brudte er bie Erwartung aus, ber Rlüchtling werbe fogleich zurudfehren und ihm nicht bie Beschämung bereiten, ohne ben erwarteten Gaft in Beimar anzukommen. So fehr auch Goethe — wir erzählen mit feinen Worten - bes neuen Reifeplans fich gefreut batte, fo überwog boch bie Erinnerung an bie Bute, bie ibm von Seiten bes bergoglichen Paars wiberfahren mar, und er ichamte fich fast feines feltsamen Seitensprungs. Er eilte nach Frankfurt gurud. Den 7. November, Morgens 5 Uhr, langte er in Reimar an.

Es war ber Jug feines Innern, ber ihn in neue, ungekannte Lebensverhaltnisse hineinführte, ber ahnungsvolle Trieb bes Genius, ber sein Schicksal in sich trägt: — Goethe pflegte ihn später bas Dämonische zu nennen, um einen Punct zu sinden, wo Schicksal und Naturbestimmung in ber Leitung bes menschlichen Lebens zusammentressen. Die bisherige Sphäre seiner Eristenz hatte er in ihren Freuden, in ihren Leiden nach allen Seiten durchwandert und war von ber Fülle ihrer Erscheinungen geistig durchdrungen. Allein weil das äußere Leben mit seinen Berhältnissen ihn einengte, war das Gleichgewicht zwischen dem Leben und der innern Gemüthswelt gestört, und seine titanischen Entwürfe klingen zulett in sanste Liebeslieder aus. Nach diesen Stürmen des Gemuths war die Verpflanzung auf einen andern Boden, war iebe Erweiterung bes Daseins, ein neuer Rreis ber Thatigfeit ein Schritt gur Beruhigung, nach ber fein Inneres binftrebte; alles bies konnte feine bisherige Umgebung ibm nicht gewähren. Db es eine Gunft bes Gludes war, ob fein Genius ibn richtig geleitet, indem er ibn an ben Bof jog, ift eine Frage, die man viel biscutiren, aber nie entscheiben tann; benn bie Möglichkeiten individueller Entwickelung find Träume, und nur bas Leben hat Realität. Um flarften bat Goethe wohl felbst in einem feche Sahre fpater gefchriebenen Briefe an die Mutter auf diese Frage geantwortet : " Sie erinnern sich ber letten Reiten, die ich bei Ihnen, ebe ich bierberging, zubrachte. Unter folden fortwährenden Umftanben wurde ich gewiß zu Grunde gegangen fein. Das Unverhältniß bes engen und langfam bewegten burgerlichen Rreifes zu ber Beite und Geschwindigkeit meines Befens hatte mich rasend gemacht. Bei ber lebhaften Ginbilbung und Ahnbung menschlicher Dinge ware ich boch immer unbekannt mit ber Belt und in einer emigen Rindheit geblieben, welche meist burch Gigenbunkel und alle verwandte Kehler fich und Andern unerträglich wird. Bie viel gludlicher war es, mich in ein Berhaltniß gefett zu feben, bem ich von keiner Seite gewachsen war, wo ich burch manche Kehler bes Unbegriffs und ber Uebereilung mich und Andere tennen zu lernen Gelegenheit genug hatte ; wo ich, mir felbst und bem Schidfal überlaffen, burch fo viele Prufungen ging, bie so vielen hundert Menschen nicht nothig fein mogen, beren ich aber zu meiner Ausbildung außerst bedürftig war; und noch jest, wie konnte ich mir, nach meiner Art gu fein, einen gludlicheren Buftand munfchen, ale einen, ber für mich etwas Unendliches hat."

; • •

## Zweites Buch. Weimarische Lehrjahre.

Laß mich ein Gleichnis brauchen. Wenn du eine glühende Maffe Eifen auf dem heerde fiehft, so denkft du nicht, daß so viel Schladen d'rin steden, als sich offenbaren, wenn es unter den großen hummer kommt. Dann scheidet sich der Unrath, den das Feuer selbst nicht absonderte, und fließt und stiebt in glühenden Tropfen und Funken davon, und das gediegene Erz bleibt dem Arbeiter in der Zange. Es scheint, als wenn es eines so gewaltigen hammers bedurft habe, um meine Natur von den vielen Schladen zu befreien und mein herz gediegen zu machen. Und wieviel, wieviel Unart weiß sich auch noch da zu versteden!

Goethe an Jacobi, 1782.

## Erftes Capitel.

. .:

## 1776.

Bahrend ber glüdlichen Friedenszeit, welche ben Sturmen bes flebenjährigen Rrieges folgte, begann am weimarischen Sofe unter ber Pflege ber Bergogin Unna Umalia bas geistige Leben seine ersten Bluthen zu entfalten und die Augen Deutschlands auf fich zu ziehen 67). In ihrem neungehnten Sahre burch ben frühen Tob ihres Gemable (1758) mitten in einer gefahrvollen Zeit zur Landesregentin und Bormunderin ihrer unmundigen Sohne berufen, erfüllte bie begabte Frau, "die ben Fürsten und ben Menschen in sich ju vereinigen wußteu, nicht nur mit bewundernswürdiger Einficht die schweren Pflichten, zu benen fie unvorbereitet berufen ward, sondern nahrte zugleich ein aus tiefem inneren Drange hervorgebendes Streben nach Ausbildung ihrer Talente und Erweiterung ihrer Renntniffe, welches mit bem Fortgange bes Lebens nur mehr und mehr zu gewinnen fchien. Gin freier bober Ginn, bas Erbtheil ihres Stammes, - fie war eine braunschweigische Pringeffin und Richte Friedriche bee Großen — bob fie über bas nichtige Treiben und bie beengenden Schranken bes Hoflebens empor. fette fich ihr warmes, rafch aufwallendes Gefühl, ihr immer munterer Sang jum freudigen Genuffe bes Dafeine über bie bamale an ben Sofen angstlich beobachtete Stikette binmeg.

Durch ihre liebenswürdige Persönlichkeit zog sie die Serzen an und wußte Liebe und Freude um sich zu verbreitert. In diesem Geiste leitete sie auch die Ausdildung ihrer Söhne Karl August und Konstantin, denen sie (1762) in dem Grasen Görtz einen zwar pedantisch formstrengen, übrigens vortrefflichen Erzieher gab, der sein Amt mit Ernst und Pflichttreue verwaltete. Daß sie ihnen mehr als die herstömmliche Prinzenerziehung zu geben suchte, gab sie dadurch zu erkennen, daß 1772 Bieland, der damals in der Sonsnehöhe seines Dichterruhms stand, der berusen ward, um den Unterricht der Prinzen zu vollenden, der erste Stamm in dem Dichtergarten des die bahin ruhmlosen Beimars.

Wieland ward ber Geistesgenosse, ber Lehrer ber Berzogin; in ber lebhaften Theilnahme an allen geistigen In= tereffen verschaffte fie fich eine zweite Jugend, nachdem, wie fie felbft bekennt, "bie iconfte Krublingezeit ihrer Rabre nichts als Aufopferung für Andere gewesen mar." zeichnete und malte meisterhaft und übte ihr mufikalisches Talent felbst in Compositionen. Umfassenbe Sprachkenntniffe fetten fie in Stand bas Befte ber Literatur zu genießen : noch in späteren Sahren arbeitete fie fich mit Bieland's Bulfe ind Griechische binein, fo bag fie mit ihm ben Arifto= phanes in ber Ursprache lesen konnte. Dag ber Trieb nach geistreicher Unterhaltung nicht, wie an ben meiften Sofen, auch bem preußischen, im Bertehr mit frangofischen Schongeistern Befriedigung fuchte, fondern ber beutschen Bilbung forberlich warb, verbanken wir vornehmlich bem Ginfluffe Bieland's. Das deutsche Theater ward begunfligt; Bieland's Alceste (1773), welche Schweiter componirte, mar ein Bersuch, eine beutsche Oper ju begründen. Der Brand bes Schloffes im Sahre 1774, ber auch bas Theater zerfiorte, unterbrach Diese Genuffe. Lange währte es, ebe Weimar eine Bubne wieder erhielt, noch langer, ebe bas Schlog fich aus seinen

Trummern wieber erhob. Gerzogin Amalie bezog bas fogenannte Palais; nach ber Bermählung ihres Sohnes mußte bie junge fürstliche Familie sich auf viele Jahre mit ben einfachen Gemächern bes "Fürstenhauses" genügen lassen.

Wieland's weiche Natur war zwar nicht geeignet, ein geniales Leben um fich zu schaffen; aber feine heitere, geift= volle Gefelligkeit regte boch bie Liebe gur ichonen Literatur vielfach an. Manner von Geift und Talent fchloffen fich ihm an und trugen zur Belebung der Cirkel bes hofes bei. Bertuch, ein Renner ber svanischen Literatur und Ueberseber bes Don Quirote, feit 1775 geheimer Cabinetsfecretar, und Rarl Ludwig von Anebel, welcher, ein Bogling ber Ramler'ichen Schule, zuerst burch Wieland's Ramen nach Weimar gezogen ward und im Jahre 1774 die Erziehung des Prinzen Conftantin übernahm, entwidelten ihre literarische Thatigkeit unter feiner Leitung 68). Siegmund von Sedenborf und ber liebenswürdige, joviale Bildebrand von Ginfiedel, fpater Rammerberr ber verwittweten Bergogin und nach Gorb' Abgang Oberhofmeister ber Bergogin Quife, verwandten ebenfalls ihre poetischen und mufikalischen Talente zur Unterhaltung bes hofes. Die Gegenwart anmuthiger und geist reicher Frauen erhöhte ben Bauber biefer Bufammenfunfte, in benen ein jedes Mitglied seine Individualität, frei vom 3mange ber hofformen, geltend machen tonnte.

Mit Karl August's Regierungsantritt (3. Sept. 1775), bem rasch die Vermählung mit der Prinzessin Luise von Hessen Darmstadt folgte, kam ein frisches Weben eines jugendlich kräftigen Geistes über den weimarischen Staat und im Besondern über die Kreise des Hofes. Gin junger achtzehnjähriger Fürst, von dem schon 1771 Friedrich II., der ihn in Braunschweig sah, außerte, er habe noch nie einen jungen Menschen von diesem Alter gesehen, der zu so großen Hossungen berechtige, den der Statthalter von Dalberg eine

Kürstenseele nannte, wie er noch nie gesehen, fühlte ben beigesten Drang, Reues zu schaffen und Leben um fich zu Das fleine Land war ein ju enger Schauplat für solche Fülle edler Kräfte. Um so mehr äußerte sich der Trieb zu energischer Thätigkeit anfänglich noch in unklarer Gab= rung, in leibenschaftlich wogender Unruhe, die fich ihres Biele noch nicht bewußt mar. Freie Uebung ber jugenblichen Rräfte, mannigfachste Unregung des Geistes erschien ibm als ber hochfte Genug bes Dafeins, ale eine Berechtigung feiner Bie er auf Jagben und Parforceritten hohen Stellung. feinem Rorper bas Mengerfte zumuthete und burch tollfühne Bagniffe Leben und Gefundheit aufe Spiel fette, eben fo rastlod war sein reger Beift in ber Theilnahme an Allem, was bas menschliche Intereffe an fich feffeln tann. Berlangen nach freier Bewegung durfte ihm teine berkomm= liche Sitte ober engherziges Borurtheil, am wenigsten bie Stikette bes Soflebens einschränken wollen, und wenn er barüber eine Thorbeit begeben follte. "Sich göttlich in feinem Selbst und im Erhabenen ber Natur zu baben", bas mar ibm bas volle Gefühl bes Lebens. Allein felbft bie Ercentri= eitäten feines jugendlichen Ungeflums verhüllten nur bin und wieber ben Abel feiner sittlichen Ratur, ber flete im rechten Moment die Bugel wieder ergriff. Ber offen von fich geflebt : nich muß mich erstaunlich wehren, meinem Bergen und ben Leidenschaften nicht den Zügel zu laffen" - hat auch die Selbstbeherrichung ale eine Lebensaufgabe anerkannt. und mehr arbeitete fich fein großer Beift durch bie Sturmund Drangperiode der Jugend gur Rlarheit hindurch; Die fittlichen Rrafte gelangten jum Gleichgewicht, und vor uns fleht einer ber größten beutschen gurften feines Sahrhunderte, ben Deutschland flets mit Stolz und mit Berehrung nennen wirb.

Die Bergogin Luife, nicht minder eblen und hohen Geiftes, mar durch Charafter und Bilbung eine fehr ver-

schieben geartete Natur. Unruhe und Leidenschaft waren ihr fremd. In ihrem Wesen lag mehr heroische Größe, als weibliche Sanstheit, und die Züge ihres schönen Gesichts wurden selten durch Scherz und Freude beledt; sie blied stets in gleicher ruhiger Würde, die von Manchem als Stolz ausgelegt wurde, und hielt streng auf die Formen fürstlicher Sitte. Bei aller gegenseitigen Hochschaftung konnte ihr Vershältniß zu ihrem Gemahl kein inniges und liebevolles werden. Un dem genialen Muthwillen ihrer Umgebung, der über die Verletzungen des Anstands gleichgültig hinwegsah, nahm sie vielsach Anstoß, und ihre unverhehlbare stille Trauer warf manchen Schatten auf die Heiterkeit der Hosscirkel.

Dies war der Rreis, in den Goethe, ein Gaft bes Berjogs, im November 1775 eintrat. Bewunderung und Liebe tamen ihm entgegen; "wie ein Stern", fagt Rnebel, "ging er unter und auf". "Ich fab ihn", berichtet Bufeland, "in Weimar erscheinen in voller Kraft und Bluthe der Jugend und bes anfangenben Mannesalters. Rie werbe ich ben Ginbrud vergeffen, ben er ale Dreftes im griechischen Coftum in ber Darstellung feiner Sphigenia machte; man glaubte einen Apollo zu feben. Roch nie erblidte man eine folche Bereinigung physischer und geistiger Bollfommenheit und Schonheit in einem Manne, ale bamale an Goethe. glaublich war ber mächtige Ginfluß, ben er bamals auf gangliche Umgestaltung ber fleinen weimarschen Belt hatte. " "Bemerke", - fo zeichnet ihn um jene Beit ber Physiognomiter Lavater - "bie Lage und Form biefer gedankenreichen Stirne, bemerke bas mit einem fortgehenden Schnellblide burchdringende, verliebte, fanft geschweifte, nicht febr tiefliegende, helle, leicht bewegliche Auge, die fo fanft fich barüber hinschleichenden Augenbrauen, diefe an fich allein so bichterifche Rafe, biefen fo eigentlich poetischen Uebergang zum lippichten, von schneller Empfindung gleichsam sanftzitternben und das schwebende Bittern gurudhaltenden Munde, dies mannliche Kinn, dies offene markige Ohr — wer ift, der absprechen könnte diesem Gesichte Genie, ganzes mahres Genie!

Manner und Frauen waren von der Liebenswürdigkeit bes genialen Jünglings wie bezaubert. Was ihm die Herzen unterwarf, war nicht der Rimbus des Dichterruhms allein, sondern die ganze Persönlichkeit, welche, frei und offen, ihrer Macht sich bewußt, sich hingad. Selbst die durch seinen Werther berühmt gewordene Tracht nach der leichten englischen Mode, blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Leberbeinkleider und Stulpenstiefeln, in der er aller Etikette zum Trot bei Hose erschien, ward nicht nur verziehen, sondern Gegenstand der Bewunderung, so daß sie nach des Herzogs Borgange am Hose allgemeine Nachahmung fand.

Bieland, ber bem jungen Dichter ju gurnen Urfache hatte und jest Gefahr lief, burch ihn bei Seite gebrangt gu werben, ward gleich am ersten Tage von Goethe's Unwefen= beit, ale er an der Mittagetafel beim Rammerpräfidenten von Ralb an ber Seite "bes herrlichen Jünglings" faß, "von allem Digmuth radical geheilt." Der Enthuftasmus bes weichmuthigen Dichters, ber "jung warb, wenn er liebte", ergießt fich in seinen Briefen aus jener Zeit in Ausbruden einer schwärmerischen Liebe. "D bester Bruder" - fcreibt er am 10. Nov. an Jacobi -- "was foll ich Dir von Goethe fagen? Bie gang ber Mensch beim ersten Unblide nach meinem Bergen war! .... Seit bem heutigen Morgen ift meine Seele fo voll von Goethe, wie ein Thautropfen von ber Morgensonne .... Der göttliche Mensch wirb, bent' ich, langer bei une bleiben, ale er anfange felbft bachte, und wenn's möglich ift, bag aus Weimar was Gescheites werbe, fo wird es feine Gegenwart wirken ". - "Ich lebe nun", heißt es in einem fpatern Briefe an Rimmermann. neun Wochen mit Goethe, und lebe nun feit unferer

Seelenvereinigung, die fo unvermerkt und ohne allen Effort nach und nach zu Stande gekommen, ganz in ihm. Er ift in jebem Betracht und von allen Seiten bas größte, befte, herrlichste menschliche Wefen, bas Gott geschaffen hat ..... Möcht' ich's ber gangen Welt fagen burfen! Möcht' alle Belt ben liebenswürdigsten ber Menfchen fo fennen, fo durch= fchauen, fo lieben, wie ich! Beut' war eine Stunde, wo ich ihn erft in feiner gangen Berrlichkeit, ben gangen fconen, gefühlvollen, reinen Menfchen fab" - und in einem Briefe an Merd die ichonen Beilen, Die zugleich ben Schreibenden ehren: "Wiffen Gie ein ander Beispiel, daß jemals ein Dichter ben andern fo enthusiastifch geliebt bat? - Für mich ist kein Leben mehr ohne diesen wunderbaren Anaben, ben ich als meinen eingebornen einzigen Sohn liebe, und, wie einem echten Bater gutommt, meine innige Freude baran habe, daß er mir fo schon übern Ropf machft, und alles das ift, was ich nicht habe werben konnen." Richt minber ichon schilbert er und die Bewunderung, die Goethe durch fein Grscheinen erregte, in bem Gebicht an Pfoche, nämlich Frau von Bechtolbsbeim, auf beren Gute Stetten bei Erfurt fie im Beginn bes folgenden Jahres einige Tage verweilt hatten:

Der, ungerdruckt von ihrer Laft, So machtig alle Ratur umfaßt, So tief in jedes Befen fich grabt Und doch fo innig im Gangen lebt!"

Die ersten Bochen von Goethes Aufenthalt in Beimar vergingen im Rausch ber Festlichkeiten. Jagben, Ausflüge, Bälle und Masteraden drängten sich. Das lustige Treiben ward aufs neue belebt, als in den letten Tagen des Novembere bie Bruder Stolberg auf ihrer Rudreise aus ber Schweiz nach Weimar kamen. "hier wird's und recht wohl" — schreibt Christian Stolberg an die Schwester leben mit lauter auten Leuten, mit unserm Wolf Spiesen Ramen führt Goethe lange im engern Freundesbundel und ben hiefigen Fürstlichkeiten, die febr gut find, reiten und fahren aus und geben auf bie Masterabe. Mit Bieland find wir bras dessus bras dessous." Es folgten Schlittenpartieen und Gisfahrten. Goethe führte die edle Rlopftod'iche Runft in Weimar ein; zum Erstaunen ber Residenz zeigte sich selbst die junge Berzogin als eine gewandte Schlittschuhläuferin. Auf ber Gisbahn Diefes Winters entstand das "Gislebenslied", bas jest mit der Ueberschrift "Muth" unter feinen Gedichten fleht ("Sorglos über bie Fläche wegu ic.) Nach einer folden Gisfahrt fitt er am 22. December auf Wieland's Zimmer, um für Lavater einige Beitrage zu den zulett überfandten Capiteln der Physiognomik "zusammenzustoppeln" - "turz genug und, will's Gott, bundig und treffend, benn Ausspinnens ift jest nicht Beit, ba ich in verbreiteter Birthschaft und Berftreuung von Morgens zu Racht umgetrieben werbe. . . . 3ch bin bier wie unter den Meinigen, und ber Bergog wird mir täglich werther, und wir einander täglich verbundener. Morgen gehe ich über Jena nach Balbed, wilde Gegenden und einfache Menichen zu feben. Mir geht Alles nach Bergenswunfchues).

Die schönen Wald= und Beragegenden um Walbed und Bürgel, die er jest in Gesellschaft von Ginfiedel, Bertuch und bem jungeren von Kalb aufsuchte, waren ihm ichon burch Kraus' Zeichnungen im Boraus lieb geworben. Entfernt von dem rauschenden Treiben bes Hoflebens fühlte er bie alten Empfindungen in feiner Bruft wiederklingen. erquickt fich am Lefen der Bibel und treibt vom Rector in Burgel eine Obpffee auf, weil ihm unter einfachen Menschen gludlich und friedlich ums Berg ift; nunmöglich ift, die gu entbehren in Diefer Somerifch einfachen Beltu. brüderlicher Bertraulichkeit berichtet er dem Bergog, der nach Gotha fich begeben hatte, von allen Borfallenheiten fleinen Binterreise und ben verschwiegensten Gefühlen. "Bie ich fo in ber Nacht" - beißt es in bem Briefe - ngegen bas Richtengebirge ritt, kam bas Gefühl ber Bergangenheit meines Schickfale und meiner Liebe über mich. und fang fo bei mir felber :

> Holde List, warft so lang' All mein' Luft und all mein Sang, Bift, ach! nun all mein Schmerz, und doch All mein Sang bift du noch.

An mehreren Stellen spricht sich die Empfänglichkeit für den Reiz der auch im Winterschmuck schönen Natur aus. "Wir sind in der Gegend herumgekrochen und geschlichen. Gleich hinter dem Hausgarten [des Forstbeamten] führt ein wilder Pfad nach einem Felsen, woraus ein altes Schloß der Grasen von Gleichen stand, mitten im Fichtenthal . . . . Die Felsen hinad sind wilde Blide, und ein offener, freundlicher über die Felsentiesen nach Bürgel hin. Die Morgenssone war lieb." Die einige Tage später geschriebene Fortssehung des Briefes giebt uns ein Pröbchen, was für tolle Einfälle in der Bergeinsamkeit zur Kurzweil dienten. "Nach Tische" — so fährt er in der Schilderung des ersten Feierstags fort — "rammelten sich Rugantino und Basco [Namen

aus Claudine], nachdem wir vorher unsere Imagination spazieren geritten, wie's fein mochte, wenn wir Spisbuben und Bagabunden waren, und, um bas natürlich vorzustellen. unsere Rleider gewechselt hatten. Araus war auch kommen und fah in Bertuch's weißem Treffenrocke und einer alten Verude des Bildmeifters wie ein verdorbener Land= schreiber, Ginfiedel in meinem Frad mit blauem Rragelchen wie ein verspielt Burschen, und ich in Ralb's blauem Rock mit gelben Anopfen, rothem Rragen und vertrottelten Rreux= und Schnurbart wie ein Capitalspigbube aus." Die Antwort bes Bergoge aus Gotha ift bochft bezeichnend für bie Inniafeit ihres freundschaftlichen Berhaltniffes : "Lieber Goethe, ich habe Deinen Brief erhalten, er freut mich unendlich. febr munichte ich mit freier Bruft und Bergen bie liebe Sonne in ben jenaischen Felsen auf- und untergeben zu feben, und bas zwar mit Dir. Ich febe fie bier alle Tage, aber bas Schloß ift fo boch und in einer fo unangenehmen Gegend, von fo vielen bienstbaren Geistern erfüllt, welche ibr leichtes, luftiges Wesen in Sammt und Seide gehüllt, baß mir's gang fcwindlig und übel wird. - 3ch fomme erst ben Freitag wieber. Mache boch, bag Du hieher tommst bie Leute find gar zu neugierig auf Dich." Goethe folgte ber Ginladung; zwischen ihm und bem geistwollen Bergog Ernst II. knupfte fich nachmale ein enges Band; er schrieb am 31. December aus Erfurt an Lavater: "Ich lerne täglich mehr steuern auf ber Boge ber Menschheit, bin tief in Gee."

In bem erwähnten Briefe bes Herzogs finden wir schon bas vertrauliche Du, bessen er sich später im Berkehr mit Goethe immer bediente, und dieser durfte es erwidern; doch machte Goethe von der Erlaudniß nur Gebrauch, wenn er mit ihm allein war, und auch nur in der ersten Zeit. Zwichen Fürst und Dichter ward der Freundesbund mehr und

mehr zur innigsten Bertraulichkeit, so baß Goethe's Rahe bem Herzog unentbehrlich warb und sie balb unzertrennlich wurden. Oft speisten sie allein mit einander, Goethe schlief mehrmals auf des Herzogs Zimmer und wachte bei ihm während seiner Unpafilichkeit.

Die Carnevalelust des Genielebens führte in bas neue Goethe verschweigt seinem Merct in seinen kurgen abgeriffenen Briefchen nicht, daß er es toll genug treibe und bes Teufels Zeug mache; aber er mußte zugleich die Lustbarkeiten bes hofes wie Scenen eines Drama's zu behandeln und fie durch geistvollen humor poetisch zu beleben. daber auch seinen dichterischen Arbeiten viel kostbare Beit entzogen, fo war fle boch für feine geistige Fortbildung teine verlorne, indem nur aus einem voeffeerfüllten Dafein fein Genius neue Starfung gewann, und feine Dichtungen nur wie reife Kruchte vom Baum bes Lebens flelen. Dag bie joviale Losgebundenheit nicht in leere Posse ausartete, bafür bürgten außer ibm und seinem fürstlichen Freunde auch die Namen ber geistreichen Männer, die fich um fie und mit ihnen bewegten. Bie sehr Goethe die Seele ihrer humoristischen Unterhaltungen war, laffen und am beften bie eine Beitlang in bem weimarischen Rreise beliebten Datinees erkennen, berbe Spottgebichte in ber Manier ber Goethe'ichen Puppen= spiele und Fastnachtspossen mit grundlicher Berehrung des Bant Sacht, worin man es barauf anlegte, fich gegenseitig ju neden und ju fatirifiren. Auch Merd fandte poetische Episteln als "Matinees bes Recenfenten" ein. Ginfiebel, beffen komisches Talent bier ben freiesten Spielraum fand, zog in bem "Schreiben eines Polititers an bie Gefellichaft vom 6. Januar 1776 " fammtliche Mitglieder burch ; aus ber auf Boethe bezüglichen Stelle, die zugleich für diefen charafteriflifch ift, mag man auf ben Ton ihrer Stegreifgebichte fdließen :

Dem Ausbund Aller dort von weiten Möcht' ich auch ein Süpplein zubereiten; Fürcht' nur sein ungeschliffnes Reiten; Denn sein versluchter Galgenwiß Fährt aus ihm wie Geschoß und Blig. 's ist Genie von Geist und Kraft: (Wie eben unser Herrgott Kurzweil schafft): Meint, er könn' uns alle übersehn, Thäten vor ihm 'rum auf Bieren gehn. Wenn der Fraß so mit einem spricht, Schaut er einem stier ins Angesicht, Glaubt, er könn's sein riechen an, Was wäre hinter sedermann u. s. w.

Es gehört bemnach eigentlich hierher, was Goethe bei einer früheren Beranlaffung von Sans Sachs bemerkt : "wir benutten den leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten; es schien diese Art so bequem zur Poesie bes Tages, und beren bedurften wir jebe Stunde." Daher flocht er auch in ben nachsten Krühlingstagen bem "verkannten " - "wirklich meisterlichen Dichter" einen Rrang : Erflarung eines alten Solgfonittee, porftellend Bane Cachfene poetgiche Sendung. Unter bem Bilbe bes würdigen Deifterfangers hat fich zugleich unfer Dichter felbst geschildert, ber eben so offenen Blide in Natur und Welt binausschaute und fie eben fo treu und wahr in Ernst und Sumor barftellte. Die fleine Dichtung gab Beranlaffung, daß Wieland in feinem Mertur jum ersten Mal wieder auf ben Werth bes wackern Sans Sachs aufmerksam machte, und Bertuch eine Ausgabe beffelben ankundigte.

Im Januar hatte sich's schon herausgestellt, daß Goethe von Weimar nicht leicht wieder lostommen werde. "Karl August", schreibt Wieland, "kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten." Der Herzog suchte ihn nach und

nach in ben weimarischen Staatsbienst hineinzuziehen. Offen fcreibt Goethe barüber am 22. Januar an Merd : "3ch bin nun in alle hof- und politischen Sandel verwidelt und werbe fast nicht wieber wegtommen. Meine Lage ift vortheilhaft genug, und bie Berzogthumer Beimar und Gifenach immer ein Schauplat, um zu versuchen, wie einem die Beltrolle ju Gefichte flunde. 3ch übereile mich brum nicht, und Freiheit und Genüge werben bie Saupt=Conditionen ber neuen Ginrichtung fein, ob ich gleich mehr ale jemale am Plat bin , bas burchaus ..... [Sammerliche] biefer zeitlichen Berrlichkeit zu erkennen." Eben weil er bas erkannte, febrte noch oft ber Rampf in feine Bruft gurud : "es geht mir verflucht burch Ropf und Herz, ob ich bleibe ober geben, außert er noch unterm 29. Januar. Er fühlte, bag er mit bem Ergreifen ber neuen Lebensaufgabe feine Unabhangigkeit und vielleicht seine Dichterzukunft ben Anforderungen ber neuen Umgebung jum Opfer bringe, und es währte noch lange, ehe alle Bebenken gehoben maren. Aus feiner Gemutheerregung, an ber auch eine neue Liebesleibenschaft', von der wir später zu reben haben, nicht geringen Antheil hatte, bricht wie ein rührender Schmerzenslaut "Banberers Nachtlieb" hervor, bas er am 12. Rebruar "am Sange bes Ettersberges" niederschrieb :

> Der du von dem himmel bift, Alle Freud' und Schmerzen stillest, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquidung füllest. Ach, ich bin des Treibens mude! Bas foll all die Qual und Lust. Süßer Friede, Komm, ach komm in meine Brust!

Um biese Beit nahm er als Gast an ben Sigungen bes "geheimen Conseils" Theil, und balb war ber Entschuß, ber über seine Lebensbahn eutschied, gefaßt. "Den Sof habe ich

nun probirt" — schreibt er am 8. März an Mercf — "nunt will ich auch bas Regiment probiren, und so immersort..... Ich streise was Chrliches in Thüringen herum und kenne schon ein brav Fleck bavon; bas macht mir auch Spaß, eine Land so auswendig zu lernen", — und um dieselbe Zeit an Lavater: "Ich bin nun ganz eingeschifft auf der Woge der Welt, voll entschlossen, zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprensen." Mit demselben Bilde schildert er seine muthvolle Entschlossendeit in dem Gedichte "Seefahrt" (Sept. 1776):

"Doch er ftehet mannlich an dem Steuer; Mit dem Schiffe fpielen Bind und Bellen, Bind und Bellen nicht mit feinem herzen. herrschend blidt er auf die grimme Tiefe Und vertrauet, scheiternd oder landend, Seinen Göttern."

Um die Bustimmung ber Eltern zu Goethe's Unstellung in weimarifchen Staatebiensten einzuholen, fcbrieb ber jungere von Ralb, ber bald barauf feinem Bater, als biefer fich von Staatsgeschäften jurudzog, in ber Rammerprafibentenstelle folgte, an Bater Goethe einen Brief, in dem man bie Borte bes Bergogs wiedererkennt : "Die wechselseitige Reigung bes Bergogs gegen ihren vortrefflichen Gobn, bas unumschränkte Bertrauen, fo er in ihn fest, macht ce beiben unmöglich, fich von einander zu trennen. Die wurde er barauf verfallen fein, meinem Goethe eine andere Stelle, einen andern Charafter ale ben von feinem Freunde angutragen. Der Bergog weiß es zu gut, daß alle andern unter feinem Berthe find, wenn nicht die hergebrachten Formen foldes nothig machten. Dit Beibehaltung feiner ganglichen Freiheit, ber Freiheit, Ur= laub zu nehmen, die Dienfte gang zu verlaffen, wenn er will, wird unfer junger, edler Fürft, in ber Boraussetung, bag Sie unfähig find, Ihre Ginwilligung

dazu zu verfagen, Ihren Gohn unter bem Titel eines gebeimen Legationsraths mit einem Gehalt von 1200 Thalern in fein Ministerium gieben. - Gern unternahm' ich, Ihnen Die Berhaltniffe Ihres Sohnes zu bezeichnen, wenn ich mich dazu vermögend fühlte. Denken Sie Sich ihn als ben vertrautesten Freund unfere lieben Bergoge, ohne welchen er keinen Tag eristiren kann, von allen braven Jungen bis zur Schwärmerei geliebt, alles, mas wider uns war, vernichtet, und Sie werden Sich noch immer zu wenig benten." behagliche Schilderung, welche Rath Goethe dem Consul Schonborn von ber Wendung bes Schicksals seines Sohnes giebt, lagt und nicht zweifeln, daß die Bustimmung mit Freuden ertheilt ward, entsprach doch beffen neue Stellung gang den früheren väterlichen Planen. Das Decret ber Ernennung zum ngeheimen Legationerath mit Git und Stimme im geheimen Confeil " warb erft am 11. Juni ausgefertigt. Die das Motiv der Unstellung enthaltenden Worte "wegen seiner uns genug bekannten Gigenschaften, seines mabren Attachemente zu une und unfere baber fliegenden Butrauens und Gewißheit " murben eigenhändig vom Bergog an die Stelle herkömmlicher Rangleiphrasen hineincorrigirt.

Mit bem Frühjahre richtete Goethe, ber bis dahin als Gast im Hause bes Präsibenten von Kalb gewohnt hatte, sich häuslich ein. Er miethete sich bas kleine Jägerhaus an ber Belvebere'schen Allce (später zum Stadtgericht umgebaut). Balb darauf vertauscht' er es mit neinem lieben Gärtchen vorm Thore an ber Ilm." Bor kurzem war das kleine Grundstuck mit bem einfachen Häuschen Bertuch's Gigenthum geworden. Im Borübergehen hatte eines Tages Goethe gegen ben Herzog sein Bohlgefallen an bem idpllisch gelegenen Plätzchen ausgesprochen. Gleich darauf traf Karl August mit Bertuch zusammen. "Pöre, Bertuch", redete er ihn an, "du mußt mir ben Fleck da überlassen, ich brauche ihn."

"Aber", erwiderte biefer, ben ber Bunfch bes Bergogs nicht eben angenehm berührte, nich habe ihn ja taum erworben, und er ist meine beste Kreude." - "Lak boch", fagte ber Bergog, "die Freude kannst bu immer haben und noch beffer; ich schenke dir ja den Baumgarten dafür." Gern ging Ber= tuch den für ihn sehr vortheilhaften Tausch ein, und wenige Augenblide darauf ward Goethe durch das Geschenk des Her= joge aufe freudigfte überrascht und nur noch mehr an Beimar und seinen fürstlichen Freund gefesselt. 10) Wohnung und Anlagen wurden auf des Herzogs Rosten aufs neue in Stand gefest. Goethe war bas Gartenbauschen, bas er am 10. Mai bezog, so lieb, daß er sich fieben Jahr lang Winters und Sommere mit dieser überaus dürftigen Raumlichkeit begnügte. Es war neine Wohnung bes Friedensn, und beffen bedurfte sein erregtes Berg. Obgleich in unmittelbarer Nähe ber Stadt, gewährt die Lage biefes Gartchens den Gindrud einer traulichen ländlichen Abgeschiedenheit. Es liegt am Abbang einer gegen die Nord = und Oftwinde schütenden Sügelkette. Den Bordergrund bildet eine Biefe, durch welche die 31m fich hindurchichlängelt, und die Baumgruppen des Partes umschließen, die Stadt verbedend, die Aussicht. "Da laß ich mir", fchreibt er an Auguste Stolberg am 18. Mai, "von ben Bogeln was vorfingen und zeichne Rasenbanke, die ich will anlegen laffen, bamit Rube über meine Seele komme, und ich wieber von vorn mog' anfangen zu tragen und zu leiden . . . . Es ist eine berrliche Empfindung, dahauffen im Relde allein zu fiten."

In diese Beit fällt außer andern zahlreichen Ausstügen mit dem Herzog, in der Regel kuhnen Parforceritten, eine kurze Reise nach Leipzig. Das Wiederschen der Stätte seiner ersten Jugendfreuden ergriff sein Gemüth mit wehmüthiger Erinnerung: "Alles ist wie's war, nur ich bin anders — nur bas ist geblieben, was die reinsten Berhältniffe zu mir hatte

bamale." Er fab "fein erftes Mabden" wieber und begrüßte manchen Freund ber Jugendtage, auch feinen lieben Defer. Diefer ward gewiffermagen ale weimarischer hofmaler engagirt und tam balb barauf und feitbem fast jedes Jahr nach Beimar binüber, wo man feiner Runft und feines Rathe oft bedurfte. Corona Schröter, beren Talent und Liebens= würdigkeit unferm Dichter von feiner Univerfitatezeit ber bekannt war, suchte er wieder auf und veranlagte ben Bergog fte als Rammersängerin nach Weimar zu berufen. Hierin bestand gundchft Goethe's "Regieren", bag er feinen Ginfluß auf ben Bergog benutte, um ausgezeichnete Talente nach Beimar zu ziehen und trefflichen Leistungen Unterftühung zu verschaffen. "Benn Goethe's Ibee flattfindet", schreibt Bieland an Merd, "so wird Weimar noch ber Berg Ararat, wo die guten Menschen Kuß fassen konnen, mahrend allgemeine Sündfluth die übrige Belt bedeckt." Bei biefen Bestrebungen enthüllt fich und einer ber berrlichsten von Goethe's Charafterzügen, ber am fvätesten gerechte Anerkennung gefunden bat, seine uneigennütige Kürforge für das Bobl Anderer und seine Freude am Wohlthun. Die mannigfachsten Beweise find uns nach und nach bekannt geworben, bie uns ahnen laffen wie viel Gutes er im Berborgenen gethan hat.

Im Februar veranstaltete Goethe eine Unterzeichnung zu einem ansehnlichen Gelbbeitrage (65 Louisd'or), welcher zu einem freiwilligen Geschenk für Bürger bestimmt wurde, um ihn zur Fortsetzung seiner Uebertragung ber Homerischen Gebichte, von ber einige Proben bekannt gemacht waren, auszumuntern. "Daß Bürger Dichter ist" — heißt est in Goethe's Aufsate, der als Antwort auf Bürger's Anfrage and Publikum wegen seiner Uebersetzung des Homer im deutsichen Merkur erschien, — "sind wir alle überzeugt; daß er den Homer ganz sühlen und innig lieben muß, als einer, der selbst die größten epischen Anlagen hat, konnte man auch

schon vermuthen; daß Homer's Welt wieder ganz in ihm aufelebt,.... sieht man mit einem Blicke auf die Uebersetzung.... Darum wünschen wir, er möge in guten Humor gesetzt werden fortzusahren..... Denn es wird sich nicht so leicht wieder sinden, daß ein Dichter von dem Gesühl so viel Liebe zu eines Andern Werke sassen. Er fahre fort mit Lieb' und Freude der Jugend..... strebe nach der goldnen, einfachen, lebendigen Bestimmtheit des Originals, kurz, thue das Seinige. Das Werk ward nicht vollendet. Da indes das Geld zu Bürger's Gunsten bestimmt war, so beschlossen später die Unterzeichner, dem hülfsbedürstigen Dichter jene Unterstützung angedeihen zu lassen, wenn gleich die Bedingung uncrfüllt geblieben war.

In ähnlicher Beise wandte Goethe um jene Zeit seinem burch häusliches Ungemach schwerbedrängten Jugendfreunde Jung eine unerwartete Hülfe zu. Es war gerade ein Tag, wo Jung eine Schuld von siebenzig Thalern bezahlen sollte, die er nicht zusammenzubringen im Stande war. Er und seine Frau brachten die Stunden mit Beinen und Gebet hin, daß es, wie Jung sagt, einen Stein hätte erbarmen sollen. Da trat der Postbote ein und brachte einen Brief von Goethe's Hand, beschwert mit dreißig Louisd'or. Ohne Jung's Bissen hatte Goethe den Ansang von dessen Lebensgeschichte ("Stilling's Jugend") zum Druck befördert und übersandte das Honorar, welches in einer Zeit, wo Goethe's Stella mit zwanzig Thalern honorirt ward, sicherlich nicht bloß aus des Berlegers Casse sloß. Unter Freudenthränen sielen die beiden Chegatten sich in die Arme.

Leng, ber Schicksalsgenoß Burger's, bem nach seinem eigenen Bekenntniß "zum Dichter warme Luft und Glucksseligkeit bes Herzens fehlte", suchte jest die Sonne seines Freundes auf, die er stets in verworrener Bahn umkreiste. Unglucklich durch die Unmöglichkeit, ihn zu erreichen, beneidete

er ihn mehr, ale er ihn verehrte und liebte. Im Marg erfchien er in Beimar. Goethe leiftete gerade bem Bergog während einer Unpaglichkeit Gefellschaft, als ihm eine Rarte überbracht ward mit ben Worten: "Der labme Rranich ift angekommen ; er fucht, wo er feinen Fuß binfete. Leng." Der Bergog befahl ben wunderlichen Ankömmling fogleich zu bolen und gewährte ihm auf fürstliche Rosten ben Aufenthalt in Beimar. Er war einer von ben "Genie's", welche bei ben Beimarer Sofleuten und Philistern übel angeschrieben waren, und von benen man noch lange nachber zu flatschen wußte, wie fie von bem Legationerath Bertuch ale Schatmeifter bes Bergoge ngekleidet und gefüttert" worden feien. Leng ließ fich's wohl fein und gab burch feine Albernbeiten, indem er, wie Bieland fich außert, alle Tage regelmäßig feinen bummen Streich machte, viel Stoff jum Schwagen und Lachen. Gine arge Taktlofigkeit, eine "Gfelei", nach bem Ausbrud Goethe's, bem fie großen Merger bereitete, weil die Bergogin Luife badurch verlet war, bewirkte im Berbft feine plobliche Entfernung. Er ging wieder in bie oberen Rheingegenden gurud, wo er fich mehrere Jahre unstet umhertrieb, unter Andern auch mit Schloffer ju Emmendingen in Berührung trat. 3m Sause bes Pfarrers Dberlin zu Baldbach im Steinthal zeigten fich (1778) die ersten Unfälle von Wahnfinn. Er ward zu Schloffer gebracht, ber, von Beimar aus mit Gelb unterftust, für feine Beilung Gorge trug. Ginigermagen bergestellt, begab er fich nach Rugland und ftarb 1792 gu Mostau, wo er zulest von Almofen gelebt hatte; ber Stolz. ber ihn einst von einer Stelle an Goethe's Seite traumen ließ, war ihm auch im Elend geblieben.

Im Juni erichien noch ein anderes "Genie" ber Sturms und Drangperiode, Goethe's Landsmann und Jugendfreund Klinger, bamals ein gefeierter bramatischer Dichter. Der Empfang war herzlich. "Am Montag" [ben 24. Juni], schreibt

Klinger an einen Schweizer Freund, ntam ich hier an, lag an Goethe's Sale, und er umfaßte mich mit inniger, mit aller Liebe : "Marrifcher Junge"! und triegte Ruffe von ibm : "toller Junge!" und immer mehr Liebe. Denn er wußte fein Wort von meinem Rommen, fo fannst Du benten, wie ich ihn überraschte. D was ift von Goethe zu fagen! ich wollte eher Sonne und Meer verschlingen !.... Sier find bie Gotter. bier ift ber Git bes Großen !.... Glaub' von allem nichts. was über das Leben hier geredet wird, es ift fein mahres Wort baran. Go geht Alles ben großen fimplen Gang, und Goethe ift fo groß in feinem politischen Leben, bag wir's nicht begreifen." Indeg tonnte Goethe auf die Dauer mit Rlinger's Naturfitte und fraftgenialischer Derbheit nicht barmoniren; Goethe fagte es ihm offen, baß feine Gegenwart 3m October verließ Klinger Beimar und erhielt ibn brude. in Leipzig eine Anstellung ale Theaterbichter.

Unter benen, die bamale nach bem neuen Dufenfit wallfahrteten, treffen wir auch einen Mann ber alten Schule. Bater Gleim, ben Ganger Friedriche und Beschüter Deuticher Mufen; er war mit Bieland innig befreundet, ber früher mit bem Gebanken umgegangen fein foll, ihn an ben weimarischen Sof zu ziehen. Goethe führte fich in feine Bekanntichaft burch ein ahnliches geiftreiches Incognito ein, wie es und von Giegen her bekannt ift. Gleim befand fich im Kreise ber Bergogin Amalie und las aus einem Göttinger Musenalmanach vor. Gin junger Mann in grunem Saad= rode war inzwischen eingetreten und erbot fich ihn abzulosen. Nachbem er Giniges aus bem Buche gelesen, tam ber Sumor ber Improvisation über ihn, und ber Strom genialen Biges und nedender Satire ergoß fich im bunteften Rhhthmus, fo baf Gleim, ber felbst im Tone ber Matinees getroffen warb, endlich erstaunt aufsprang und rief: "Das ift entweber Goethe ober ber Teufel!" 76)

Un eine Berufung gealterter Celebritaten warb jest in Beimar nicht gebacht. Man suchte bie noch ungebrochenen jugendlichen Rrafte auf ben weimarischen Boben zu verpflangen. Goethe's Unftellung war nur ber Unfang. Leopold au Stolberg ward jum Rammerherrn ernannt; mit Ber= ber waren Unterhandlungen im Gange. Dag fich über biefe Berufungen aus der Fremde die im Hofdienste und Actenstaub ergrauten Beamten entfetten, war febr erklärlich, und bie Stimmen ber Ungufriedenheit über Goethe's einflugreiche Stellung außerten fich fo laut, daß der Bergog für nothig hielt, folgende fein Berfahren rechtfertigende Erklärung zu ben Acten au geben, ein Kleinob edlen Kurftenfinns: "Ginfichtsvolle wünschen mir Glud, biefen Mann zu befigen. Sein Ropf. fein Genie ift bekannt. Ginen Mann von Genie an anderm Orte zu gebrauchen, als mo er felbit feine außerorbentlichen Gaben gebrauchen fann, heißt ihn migbrauchen. Bas aber ben Einwand betrifft, bag burch ben Eintritt viele verdiente Leute fich für gurudgefest erachten würden, fo tenne ich erftens niemand in meiner Dienerschaft, ber, meines Biffens, auf daffelbe hoffte, und zweitens werbe ich nie einen Plat, welcher in fo genauer Berbindung mit mir, mit bem Wohl und Webe meiner gefammten Unterthanen fteht, nach Anciennetat, ich werbe ihn immer nur nach Bertrauen vergeben. Das Urtheil ber Welt, welches vielleicht migbilligt, bag ich ben Dr. Goethe in mein wichtigstes Collegium fete, ohne bag er zuvor Umt= mann, Professor, Rammerrath ober Regierungerath mar, anbert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Borurtheilen ; ich aber sorge und arbeite, wie jeder Andere, ber seine Pflicht thun will, nicht um bes Rubmes, nicht um bes Beifalls ber Belt willen, sondern um mich vor Gott und meinem Gewiffen rechtfertigen zu konnen."

Deffenungeachtet fetten haß und Reid ihre Angriffe im Stillen fort, und mancherlei Klagelieber, bei benen Berleum-

bung und Uebertreibung gefchäftig waren, welche über Thüringen's Berge hinaussummten, brachten bas Beimarer Genieleben weit und breit in Berruf. Berzogin Luife, Die in den Briefen an ihre Berwandten ihren Unmuth nicht gurudbielt, ift babei nicht unbetheiligt. Ramentlich wird Graf Gorg, ber Dberhofmeister ber jungen Bergogin, bis er 1778 Beimar verließ, von Wieland beschuldigt, bas weimarische Leben in übeln Ruf gebracht zu haben. "Begen Goethen"- fcreibt er am 5. Juli an Merck - "bitte ich Sie ewig rubia au fein. Das Schickfal bat ibn in Affection genommen ; es ift Cafar und fein Glud, und Ihr werbet feben, bag er fogar in diesen Befen ber Beit, worin wir leben, große Dinge thun und eine glanzende Rolle fpielen wird. Lagt die fcabichten Rerle schwaten. Graf Gort ruftet fich, um auch in Gute Gegenden und nach Mainz und Mannheim zu geben, und bort Alles gegen Goethen und mich aufzuwiegeln. Der Glenbe! Richts weiter von dem Geschmeiß. Rommt nur einmal und febet felbst, wie wir's treiben; es gereut Guch gewiß nicht. Nächstens geht Goethe mit bem Bergog auf vierzehn Tage ober brei Bochen nach Ilmenau. Das Erfte, mas er jest zu thun hat, ift feben. Bis man 1777 gablt, wird ihm vom Detail unferer Sachen wenig mehr fehlen, benn er ift babinter wie ein Keind, und dann lagt die Rerlchens kommen. Er hat bei all feiner anscheinenden und wirklichen Natur= wildheit im kleinen Finger mehr conduite und savoir faire, ale alle hoffdrangen ..... zusammengenommen in Leib' und Seelen. Dag auch in ben nachstfolgenden Jahren bas verleumberische Getreibe niedriger Cabale nicht ermübete, laffen manche Meugerungen in Briefen aus jener Beit ichliegen.

Das Gerücht von ben Ausschweifungen bes Weimarer Hoflebens brang auch zu Klopstock und veranlaßte ihn, ba sich's zugleich um die Entscheidung der Zukunft seines geliebeten Stolberg handelte, zu einem berben Scheltbrief an Goethe

(unterm 8. Mara), bem er es freistellte, bem Bergoge benselben mitzutheilen. 72) Der rudfichtelose Ion biefes Briefes, wenn gleich Klopftod feine Offenheit für einen Beweis von Freundschaft wollte angesehen wissen, verdiente die ruhigstolze Untwort Goethe's: "Berschonen Sie und tunftig mit solchen Briefen, lieber Rlopftod! Gie helfen und nichts und machen uns immer ein Paar bofe Stunden. Gie fühlen felbst, bag ich barauf nichts zu antworten habe. Entweder ich mußt' als ein Schulknabe ein Pater peccavi anstimmen, ober sophistisch entschuldigen, ober ale ein ehrlicher Rerl vertheibigen, und tame vielleicht in der Bahrheit ein Gemisch von allen dreien beraus, und wozu? Also fein Wort mehr zwischen und und über die Sache. Glauben Sie mir, daß mir kein Augenblick meiner Eristenz übrig bliebe, wenn ich auf folche Unmahnun= gen antworten follte. - Dem Bergog that's einen Augenblick web, daß es ein Rlopftod mare. Er liebt und ehrt Sie; von mir wiffen und fühlen Gie eben bas. Leben Gie wohl. Stolberg foll immer tommen. Bir find nicht folimmer und. will's Gott, beffer, ale er une gefehen bat. Goethe." -

In seiner kurzen Rückantwort erklärte Klopstock, daß Goethe nicht werth sei, daß er ihm einen solchen Beweis von Freundschaft gegeben habe. "Stolberg soll nicht kommen, wenn er mich hört, ober vielmehr, wenn er sich selbst hört." Die Warnung an Stolberg sand Gehör. Goethe sprach seinen Unmuth über dessen Benehmen an Auguste aus (30. August): "Bon Fritz habe ich noch keinen Brief. Der Perzog glaubt noch, er komme, und man fragt nach ihm, und ich kann nichts sagen. Lieb Gustchen, mir ist lieber für Fritzen, daß er in ein wirkendes Leben kommt, als daß er sich hier in Kammerherrlichkeit abgetrieben hätte. Aber, Gustchen — er nimmt im Frühjahr den Antrag des Herzogs an, wird öffentlich erklärt, in allen unsern Stats steht sein Rame, er bittet sich noch aus, den Sommer bei seinen Geschwistern zu

sein, man läßt ihm Alles, und nun kommt er nicht. — Und bie, die man so behandelt, sind Karl August Herzog zu Sachsen und Dein Goethe!" Stolberg ging nicht nach Weimar, sondern trat in oldenburg-eutinische Staatsdienste. Die Verdindung mit ihm war seitdem gelockert und der Bruch mit Klopstock entschieden. Auch das liebevolle Verhälteniß zu Auguste Stolberg ermattete nach und nach; nur in einigen wenigen Vrieschen der nächsten Jahre zuckt das Flämmchen noch einigemal auf, dis es erlischt. Das letzte Vriesblättchen ist vom Jahre 1782; doch einmal noch begrüßeten sie sich auf den letzten Stusen des Lebens. Sie ward 1783 mit dem Grafen Andreas Peter von Vernstorff versmählt und starb 1835 zu Kiel in ihrem zweiundachtzigsten Jahre.

Einen glücklicheren Ausgang nahmen die Unterhandlungen, welche ju gleicher Beit mit Berber angefnüpft waren, bem bas feit mehreren Sahren erledigte Amt eines weimari= ichen Generalsuperintendenten und Dberhofpredigere angetragen wurde. Bieland batte Berber's Namen querft in Borfolg gebracht; Goethe, ber bamale feinen Ginfluß nur noch ale Freund bes Bergogs geltend machen tonnte, ergriff bie Sache mit bem warmften Gifer und gewann ben Bergog fo febr für bie Berufung, daß von biefer Seite ichon im Februar bas entscheibende Wort gesprochen war. Ge handelte fich bamale bei dem in frischer Jugendkraft emporftrebenden Freunde zugleich um eine langft gewünschte Göttinger Profeffur. man indeß an bochfter Stelle Zweifel an feiner Rechtgläubigfeit und theologischen Gelehrfamteit ju erregen gewußt hatte, fo wurde von Seiten ber Regierung bie befinitive Ernennung von einem eraminatorischen Colloquium abbangig gemacht. Berber, burch eine folche Bumuthung gefräuft, folgte um fo freudiger bem Rufe nach Weimar. Goethe hatte jedoch noch einen ichweren Stand, bevor aller Widerstand, ber auch in

Beimar gegen ben bevorzugten Auslander bervortrat, niedergeschlagen war; benn ba er zugleich die Dberpfarrstelle an ber Stadtfirche zu befleiben hatte, fo bedurfte es ber Rustimmung bee Stadtrathe, und wenn Goethe ichreibt, er habe mit Betpeitschen bie Rerle ausammengetrieben, fo fieht man, bag er im Freundschaftbeifer mit geringer Schonung ber Formalitäten zu Werke ging. Als er glüdlich seinen Zweck erreicht hatte, war ihm "recht wohl." Mit liebenswurdigfter Kürsorge ließ er Herbern die Amtswohnung neu einrichten und ertheilte ibm - mas bei beffen reigbarem Charafter nothig icheinen mochte, zumal er für feine Vaftoralklugbeit beim Bergoge "gutgefagt" hatte - manchen guten Rath, auch in einer humoristischen Spiftel in Band = Sachfischen Berfen. Um 2. October langte Berber in Beimar an, von Goethe mit wärmster Freundschaft empfangen. und Borurtheil waren gegen ihn febr gefchäftig gewefen; man hatte unter Unberm ausgesprengt, bag er in Stiefel und Sporen die Rangel besteige und nicht zu predigen verflehe. Der überraschende Gindrud von Berber's Untrittepredigt am 20. October ließ bie migwollenden Stimmen verstummen. Gein geistliches Amt, bas er burch seine Perfonlichkeit und fein Wirten wieder zu Ehren bringen wollte, erschwerte ihm indes seine Stellung zum hofe, und er fab bem genialen Treiben ber bobern weimarischen Gesellschaft mur aus ber Kerne und mit geistlicher Strenge zu. Bu ihm neigten fich mehr bie ernsteren gleichgestimmten Charaftere. herzogin Luife und ihr Oberhofmeister Graf Gort. beffen Scheiben aus bem weimarischen Staatsbienste im Sabre 1778 ibn febr fcmerzte. Mit Goethe batte er in ben erften Nahren ihres Aufammenlebens in Weimar nur geringe Berührung. Berber's unzufriedene, ftete mit ben Berhaltniffen rechtende Gemüthöstimmung harmonirte nicht mit ber genialen Lebenöfreudiakeit feines beneideten jungen Freundes, und feine anspruchevoll hervortretende Derfonlichfeit batte für

seine Umgebung etwas Drudenbes. Die Zeit war jeboch nicht allzu fern, wo fie fich wieber verstehen lernten und fich zum zweitenmal bie hand herzlich forbernber Freundschaft reichten.

Goethe gehörte überdies vor der hand mehr dem Berjoge, als benjenigen Freunden, welche, wie Berber, gleicher Bobe geistiger Cultur sich zum Austausch ernsten Bedankenverkehre ihm anschließen konnten. Bahrend es indeg in den Augen der Meisten ben Schein hatte, ale fei er nur ber Genoffe feiner Bergnugungen, bewährte er fich als der einsichtsvolle Aurstenpädagog, der feinen fürstlichen Freund durch eine fanfte, flets bas Biel festhaltende Leitung mit gartester Schonung ihres vertrauten, doch leicht verletli= chen Berhältniffes vor den hart an seinen Begen liegenden Abgrunden bewahrte, die vielen Reime bes Edeln und Gro-Ben, bie in feiner Seele fclummerten, wedte und, ohne ein lästiger Mahner zu werben ober fich einer Indiscretion schulbig zu machen, ihm bie Pflichten seiner hoben Stellung gegenwärtig bielt.

Daher werben wir uns die Worte Anebel's, ber sonst nicht mit Lob freigebig ist, beuten können: "Wenn Sie den Herzog lieb haben muffen, so bebenken Sie, daß ihm Goethe zwei Drittheile seiner Eristenz gegeben." — Welche geräuschlos aufsprießenden und gedeihenden Schöpfungen aus dieser ununterbrochenen Anregung und umsichtigen Leitung hervorgingen, läst uns eine Stelle in einer Festrede des Kanzlers von Müller, ber hierüber besser als jeder Andere zu urtheilen im Stande war, überblicken: "Bon dem Augenblicke an, da Goethe in Weimar eintras, webten sich dicht und dichter die goldenen Käben eines Verhältnisses, das, zu zart für die Darstellung, nur in seinen Wirkungen belauscht und betrachtet werden mag. War es dem Fürsten schon in den ersten Tagen seiner Regierung gelungen, sein Besithum so herrlich zu erweitern, sond sein wißbegierig thatendurstiger Geist in jeder besiegten

Schwierigkeit neue Ermunterung, fo mußten die Anforderungen, die er an fich felbst zu fleter Auffasfung und Fortbildung bes Reinmenschlichen machte, fich mit jedem Sahre fleigern. Gin freies Naturleben ichien bochftes Gut, forverliche Abhartung nothwendige Bedingung geistiger Starte und Birksamkeit. Rach allen Richtungen bin manbte fic ber prufende, forschende Sinn; die Raturwiffenschaften und. was bahin einschlug, murben eifrigst betrieben, ber Inbuftrie, bem Gewerbe frifche Babn ju öffnen versucht, neue Unfichten, finnreiche Entbedungen verfolgt, burchprobt, in jebes Unternehmen perfonliche Unstrengung verwebt, in Stragen= und Bafferbau die Elemente bekampft, Berge und Balber fin= nenden Blides burchftreift, befäet, befruchtet, in bunklen Schachten und Gruben ber Erbe verborgenen Schaben muthia nachgespürt, in beiteren Gartenschöpfungen Ratur und Runft anmuthia verschlungen."

Schon bei bem erften langeren Aufenthalt in 31 men au. vom 18. Juli bis um die Mitte bes Augusts 1776, marb von Goethe bet Plan angeregt, bas alte Bergwert wieber in Gang zu bringen. Diefer icone "entfernte Bintel bes Landes ", welcher durch das Gingeben bes Bergwerks, burch bäufige Reuersbrunfte und andere Unfälle fehr verarmt war, gewann feitbem feine besondere Liebe und Rurforge; er fehrte oft, wenn er fich aus bem Zwange bes Bof= und Gefchafte= lebens hinaussehnte, in bas ftille, anmuthige Thal zurud. in welchem die Dufe der Poefte ihm zwischen waldbewach= fenen Boben gern und willig begegnete. Der Bergog ent= ichabigte fich bier ebenfalls für ben Drud ber "fpanischen Stiefeln " bes hofes burch bie Freuden ber Jagd und freubiges Naturleben, oft mit unerfättlichem Ungeftum. Die abenteuerlichen Fahrten von Stugerbach, einem im Balbe' gelegenen Dorfe, sollen in ein besonderes Tagebuch, worin jeber ber Theilnehmer abwechselnd eine Seite fchrieb, ein=

getragen worden sein. Wie weit sich der "sich austollende "Humor in der idhlischen Ungebundenheit manchmal vergessen mochte, darauf deutet der Widerwille hin, den Goethe einige Jahre später bei Erinnerung jener Scenen empfand 73); in dem Gedichte "Imenau, 1783", läßt er sie als düstere nächtliche Traumbilder vorüberziehen. Dagegen lassen und die tiefgefühlten, "dem Schickseln" überschriedenen, Beilen, welche Goethe am 3. August 1776 in Imenau, Morgend während des Zeichnens, niederschried, das Glück der Weltsverzessenden, welche bie Freunde damals mit dem Worte "Dumpsheit" zu bezeichnen pflegten, nachempsinden. Durch den täuschen Schleier des jugendlichen Ungestüms scheint stets das tiesere Seelenleden hindurch, und die humoristischen Extravaganzen wechseln mit der weichsten Gefühlsschwärmerei.

"Bas weiß ich, was mir hier gefüllt,
In dieser engen kleinen Belt
Mit leisem Zauberband mich hält!
Mein Karl und ich vergessen hier,
Bie seltsam uns ein tieses Schickfal leitet;
Und, ach ich fühl's, im Stillen werden wir
Zu neuen Scenen vorbereitet.
Du hast uns lieb, du gabst uns das Gefühl,
Daß ohne dich wir nur vergebens sinnen,
Durch Ungeduld und glaubenleer Gewühl
Boreilig dir niemals was abgewinnen.
Du hast für uns das rechte Maß getrossen,
In reine Dumpsheit uns gehüllt,
Daß wir, von Lebenskraft erfüllt,
In holder Gegenwart der lieben Zukunst hossen.

Die Schönheit der Gebirgsgegend tried ihn wieder zum Zeichnen, und selbst auf Jagden führte er sein Porteseuille mit sich. Maler Kraus war gleichfalls in Gesellschaft des Herzogs dort. Doch meint Goethe aufs neue einzusehen, daß er kein Künstler werde, indem ihm manchmal "der malerischste Fleck nicht gerathe, während etwas ganz Gemeines freundlich und

lieblich werben. Auch ein neuer bramatischer Entwurf "ber Falte" beschäftigte ibn, welcher burch bie Erinnerung an Lili hervorgerufen zu fein icheint. Ginige Bochen vor ber Ilmenauer Ercurfion batte er bie Rachricht von ihrer Berlobung mit herrn von Turdheim, Inhaber eines Strafburger Bankiergeschäfts, erhalten, mit bem fie am 25. Muguft bes folgenden Sabres vermählt warb. In feinen Almenauer Briefen außert er, feine Giovanna in bem neuen Drama werde viel von Lili haben, und es mache ihm vielleicht einige Augenblide wohl, feine verklungenen Leiben als Drama gu verkehren." Die Bermuthung liegt febr nabe, dag in biefen Tagen bas Gebicht nan ein golbenes Berg, bas er am Salfe trug" ("Angebenten bu verflungner Freude 2.") entstanden sei. Lili's Bild ward jedoch burch eine andere Beibenschaft mehr und mehr aus seinem Bergen verbrangt. und bes "Ralfen" ward nicht weiter gebacht.

Bu bramatischen Arbeiten fand Goethe einen außern Antrieb in ben Anforberungen bes Liebhabertheaters, :4) bas er balb nach feiner Unkunft in Beimar begründete und viele Jahre hindurch mit großer Thätigkeit leitete, bis aufs neue eine öffentliche Bubne errichtet wurde. Unfange bestritt es bie Roften felbft, fpater gabite ber Bergog für Decorationen, Garberobe und Beleuchtung. Durch jene Privatbuhne warb bie bramatische Runft und der Genug an theatralischen Borstellungen aufs engste mit ben Bergnugungen bes Sofes in Berbindung gebracht und die Poefie unmittelbar ins Leben eingeführt. Als Schauplat biente ein Theil ber berzoglichen Bobnung, feit 1779 ber Reboutensaal, im Commer auch ein Saal bes Ettereburger Schloffes. Manche Aufführungen fanden auf freier Balbbühne zu Belvebere, Tiefurt ober Ettereburg flatt; in Ettereburg fieht man noch die abgestedten Grenzen ber Balbbuhnen. Alles, mas Talent hatte, murbe aur Mitwirtung bei ben Borftellungen berbeigezogen und

folgte gern dem lodenden Schimmer der Hoffeste und ber bavon ausgehenden Auszeichnung, zumal ba felbst ber Bergog und Pring Conftantin in mehreren Källen eine geeignete Rolle übernahmen. Goethe erntete fowohl in Selben rollen als in tomischen Partieen großen Beifall, befonders ichien er in humoristischen Rollen unübertrefflich. In biefen zeichnete auch Einfiedel fich aus. Anebel glanzte in Rollen, welche Pathos und Burbe erforberten, mit feiner fraftigen Gestalt und seinem vollklingenden Dragn. Die bedeutenoften weibli= den Rollen fielen Corona Schröter ju, welche burch ihre anmuthige Gestalt, so wie burch ihr vielfeitiges funftlerisches Talent ihr Publicum stets zur Bewunderung hinriß. Daneben bestand eine Zeitlang auch ein frangofisches Liebhabertbeater. Mitglieder ber berzoglichen Capelle, benen Dilettanten anschlossen, sorgten für bie Mufik. Krans malte Decorationen und Coftums, wobei ibn Goethe's erfinderischer Geift und Amaliens fünftlerischer Rleiß unterftutten ; in wichtigen Källen warb auch Defer herbeigeholt. Und wem ware ber unermubliche Dafdinift Diebing unbefannt geblieben ?

Mehrere ber Stüde, bie man zur Aufführung brachte, wurden von ben weimarischen Dichtern versaßt. Selbst für Bestreitung ber musikalischen Compositionen waren Talente vorhanden. Corona Schröter war eine geschickte Liebercomponissin; sie ließ ein Heft Lieber im Druck erscheinen, unter benen sich das Goethe'sche "Als ich noch ein Knabe war" 10. besindet. Am fleißigsten waren Ginstedel und Sedendorf, welcher Poet und Componist in Giner Person war. Auch wurden extemporirte Stücke versucht, zu denen vorher nur der Plan entworsen wurde. Goethe ließ im Herbst 1776 seine Mitschuld igen aufführen, worin er den Alcest, Corona die Sophie spielte. Für die liebendwürdige Amalie Kohedue, die Schwester des bekannten Dichters, welche sich zu der Uebernahme zweideutiger Liebhaberinnenrollen nicht hatte ver-

fteben wollen, ichrieb Goethe in ben letten Octobertagen bas Pleine Ramilienbrama bie Geschwister, worin er ale Wilhelm, fie als Marianne auftrat (21. Nov.). Eine andere Beziehung zu ihr, als biefe außere Beranlassung, bat fcmerlich stattgefunden. Das Stück erinnert vielmehr an bas Berhaltnig Goethe's zu feiner Schwester Cornelia, beffen leibenschaftliche Bartlichkeit bie außersten Grenzen ber Geschwisterliebe berührte, und bas bergeit fich entwidelnbe Liebesverhältniß zu Charlotte von Stein blieb babei mohl nicht ohne Ginflug 75). Das fittlich Bedenkliche, welches in ber bier vorgeführten Sandlung von dem Ueberschreiten jener Grenzen und bem Uebergang zu leibenschaftlicher Unnäherung ungertrennlich ift, hat ber Dichter mit eben fo großer Bartheit als pfpchologischer Reinheit behandelt. Die Zeichnung ift flarer und ficherer, ale in ber fentimental gerfliegenben Stella. Uebrigens liegt ein kleines frangofisches Ramilienstud la pupille von Kagan zum Grunde.

Gin zweites Stud, Lila, (anfange "bie gute Frau" betitelt) ward auf ber Reife nach Leipzig und Deffau begonnen, welche Goethe und ben Bergog ben größten Theil bes Decembers von Weimar fern hielt. Es war bestimmt, die Herzogin Luife zu ihrem Geburtstage (30. Januar) zu erfreuen. Gs steht baber in unmittelbarer Beziehung zu ihrem leibenden Gemuthezustande, ben Goethe mit innigstem Mitgefühl begleitete und burch fanfte Einwirkung zu beilen fuchte. An Lavater hatte er ichon einige Monate vorher geschricben : "Begen Karl und Luise sei rubig; wenn die Götter nicht ihr Poffenspiel mit ben Menschen treiben, follen fie boch noch eines ber glücklichsten Paare werben, wie fie eines ber besten find." Die Grundibee jenes Singspiels ift bie hombopathische Beilung einer Gemuthefranfheit. Ge gilt bier, ein burch Phantasiegebilde gerruttetes Gemuth über sich und feine Umgebung baburch ine Rlare zu bringen, bag ihm bas Birfliche

phantastisch gegenübertritt, bis es bieses wieder erkennt und mit Liebe umfaßt. Die Scenerie gab zugleich Gelegenheit, durch seenartigen Pomp das Auge zu ergößen und einen Bühnensglanz zu entsalten, welcher der Bedeutung des festlichen Tages angemessen war. Dem Drama ist erst durch spätere Umarbeistung (1778) die Form gegeben, in der wir es besitzen, zusgleich mit Beglassung mancher bezugreichen Stelle; nur die Lieder aus Lila wurden damals gedruckt.

Um diefelbe Beit 16) verfaßte Goethe bas Monobrama Proferpina. In einer erhabenen, mit bem ichonften (nachmale in Bereglieder abgetheilten) Rhythmus bahinschwebenden Sprache, die fich in effectvollen Uebergangen vom Tragischen zum Elegischen bewegt, schildert bie furz zuvor von Pluto geraubte Proferpina ihren Schmerz, ihre Gehnsucht nach ber Oberwelt, ihre hoffnung und die durch ben verhängnifvollen Genug des Granatapfels berbeigeführte Täufdung. Goethe fand bamale an folden rhetorifden Monobramen Gefallen und entwarf bald barauf noch ein zweites : "Rero, wie er vor bem Bolte agirt und mahrend beffen die Rachricht von einer Berfcworung erhalt"; boch murbe bies nicht ausgeführt. Daneben waren Ballette und Redoutenaufzuge zu arrangiren. Beboch mitten nin anhaltenbem Reiben und Treiben bes Lebens " stärkte er fich in gefunder Ginsicht in bas Befen ber Sachen und schaute mit flarem Blid jurud und vorwarts. Um 22. November ichreibt er an Merd: "Dein Schickfal brudt mich, ba ich fo rein gludlich bin. Ich wohne noch im Garten und balge mich mit ber Sahredzeit herum, und bie Abwechselung ber Witterung und ber Welthanbel um mich frischen mich immer wieder neu an; ich bin weber Beschäfte= mann noch Hofmann und tomme in beidem fort. Der Bergog und ich friegen und täglich lieber, werben täglich ganger aufammen, ihm wirb's immer wohler, und ift eben eine Creatur, wie's teine wieber giebt. Uebrigens ift eine tolle Compagnie von Bolk hier beisammen; auf so einem kleinen Fled, wie in einer Familie, sindt sich's nicht wieder so." Am Eingange des neuen Jahres 1777 steht sein Bekenntnis an Lavater (8. Januar): "Es mag so lange währen, als es will, so habe ich doch ein Musterstücken des dunten Treibens der Welt recht herzlich mitgenossen. Berdruß, Hoffnung, Liebe, Arbeit, Roth, Abenteuer, Langeweile, Haß, Albernsheiten, Thorheit, Freude, Erwartetes und Unversehenes, Flaches und Tieses, wie die Würfel fallen, mit Festen, Tänzen, Schellen, Seide und Flitter ausstafsfirt; es ist eine trefsliche Wirthschaft. Und bei Allem, lieber Bruder, Gott sein Dank, in mir und meinen wahren Endzwecken ganz glüstlich. Ich dabe keine Wünsche, als die ich wirklich mit schonem Wanderschritt mir ent=gegenkommen sehe".

## 3 weites Capitel.

## 1777. 1778.

Als Goethe in seinen alten Tagen in Momenten lebhafter Jugenberinnerung feiner Liebe ju Lili gebachte, außerte er mit tiefer Bewegung, bag er nie wieber wie bamale ge= liebt habe, und alle fpateren Liebesverhaltniffe in Bergleich mit jenem nur oberflächlich gewesen seien. Dies Bort wird burch fein Leben bestätigt. Bie oft auch fein Berg ber Liebe fich wieder geöffnet bat, fo reichen boch feine späteren Reigun= gen, mogen fie ale uuruhvolle Leibenschaft ober ale fcmarmerifche Freundschaft fein Innerfles aufregen und beschäftigen, nicht an jene jugendliche Liebesgluth, in ber bas gange Dafein, geistiges und finnliches, ju Giner Flamme jufammenfchlägt, welche, burch bie Butunft ahnungevoll voranleuchtenb, ein unenbliches Lebensglud zu verfünden und zu verburgen icheint. Daber hat Goethe's Liebespoeffe, mag auch bas Reuer ber Leidenschaft und bas Glud bes Liebesgenuffes in feinen Gebichten auf den verschiedensten Stufen bes Lebens wiederteb= ren, boch bie Zauberklänge ber Jugenblieber, bie nur einmal in unferer Literatur vorhanden find, nicht wiedergefunden. Gleichwohl war bas Beburfnig eines gludlichen hauslichen Berhaltniffes, eines liebevollen Familienlebens in Goethe's Ratur tief begrundet. Dag er bas Entbebren auf ber Mittagsbobe feines Lebens ichmeralich empfunden bat, fpricht fich in

feinem Leben und Dichten beutlich genug aus; auch fehlte es, wie Riemer berichtet, nicht an Berfuchen und ernften Bewerbungen, bie aus unbefannten Urfachen erfolglos blieben; unftreitig fielen fie erft in eine fpatere Lebensperiobe. Gine feltsame romantische Befangenheit ift es, die Sorge für Beib und Rind mit feinem bichterischen Beruf für unverträglich ju halten. Bon feiner erften Sturm- und Drangberiode mag bas gelten. Rach feinem Gintritt in ben weimarischen Staatsbienft. wo er mit Anstrengung nach Beruhigung und Refignation ftrebte, wurden in einem reinen Kamilienleben fich bie ichonften Seiten feines Gemuths und fittlichen Charafters entwidelt baben. Wie ihm Frauenliebe unentbehrlich war, eben fo machtig war ber Aug zu ber Natur und Unschuld ber Rinderwelt : mas uns icon Werther erfennen läft, wicherholt fic in Beimar, wo er oft die Spiele ber Rinder theilt und gegen einen byvochonbrischen Freund dugert, ber Umgang mit Rinbern erhalte ihn froh und jung.

Liebebinnigkeit und Liebebedürftigkeit ging aus ber Tiefe seiner fittlich en Natur bervor. Es gebort zu seinen letten Geständniffen, daß es bas Ewig-Beibliche fei, mas uns binanziebe, womit bie munbliche Meugerung jusammenftimmt, baß er bas Ibeale nie anders, als unter ber Form bes Beibes, habe begreifen tonnen. Und wer hatte bas Ibeal reiner Beiblichteit marmer gefühlt, flarer bargeftellt, als er? Go hatte aber feine lebendige Empfanglichkeit für bie Reize weiblicher Anmuth in ber leibenschaftlichen Erregbarkeit feiner finnlichen Natur eine gefährliche Begleiterin. Bornebmlich mochte wohl im Beginn bes Weimarer Lebens feine Lippe ngewohnt fein von der Liebe füßem Blud zu ichwellen, und wie eine golb'ne Simmelepforte lallende Seligfeit aus und ein ju stammelnu, wie es bas von ben Ruffen "ringeumfangen= ber Liebe" burchglübte Gebicht nan ben Geift bes Johannes Serundus" ausmalt. Amors gebeimnigvoller Schleier verbüllt bie Siege bes schönen jungen Mannes, welche burch bas, was ihm die Ratur verlieben, ihm leicht gemacht wurden. Man lege das nur nicht so aus, als hätte er jemals seine höhere Ratur verleugnet und sich zu Zeiten ganz dem sinnlichen Ge-nuffe hingegeben. Allerdings ließ sein erregdares Herz sich manchmal von der Leidenschaft hinreißen; aber er bewahrte sich die sittliche Stärke, mit der er den überfluthenden Strom in sein ruhiges Bette zurückzudrängen und die Selbstbeherrschrung zum Grundsatz seines Lebens zu machen vermochte.

Ob die reizende Corona Schröter des Dichters Liebes bewerdungen mit ihrer Gunst erwiderte, muß dahingestellt bleiben. Aus einigen Andeutungen und traulichen Begegnungen möchte man auf ein zartes Geheimniß schließen. Ihre spröde Haltung beweist noch nicht, daß sie gegen Liebe unsempsindlich gewesen sei, wenn sie auch die Macht über sich behielt, ihr Herz, wie Falk sich ausdrückt, ans den mannigsfachsten und schwersten Prüfungen zu retten.

Eine Fügung bes gütigen Geschick, welches Goethe in ber Leitung seines Lebensganges stets hülfreich entgegenkam und von ihm oft mit dankbaren Rückblicken gesegnet wird, müssen wir es nennen, daß gleich in dem ersten Jahre seines Weimarer Ausenthalts in Charlotte von Stein ein schützender Genius ihm an die Seite trat. 77) Mag auch durch ein Verhältniß, das den Dichter in der Blüthe seiner Jahre an eine ältere verheirathete Frau sessselte, der Gedanke an ein anderweitiges Liedesband auf lange Zeit in den Hintergrund gedrängt worden sein, wir werden darum die hochstnige Frau nicht tadeln, welche ihn aus dem leidenschaftlichen Stürmen und Vrausen der Jugend heraudriß, seinem sittlichen Charakter die männsliche Klarheit gab, die auch seinem sürstlichen Freunde in böherem Streben voranleuchtete und seine Poesse zu dem reisnen Keuer einer Iphigenie und eines Tasso läuterte.

Charlotte (geb. 1742), bie altefte Tochter bes Sofmarichalls von Scharbt, mar icon als hofbame ber Herzogin Amalie eine der anmuthigsten Erscheinungen im Kreise ber Fürstin. Seit 1764 war sie mit bem bergoglichen Stallmeifter, Baron Friedrich von Stein, Erbberrn auf Rochberg, verheirathet, einem Manne von angesehener Stellung, boch geringer geistiger Begabung. Gin tieferer Gehalt ging ihrer ehelichen Berbindung ab. Ihr Mann war ben größten Theil ber Boche außer Saufe und machte auf die Unterhaltung und Liebe feiner Frau wenig Unspruch. Mit dem Sofe blieb fle in innigem Bertehr. Gine feine gefellschaftliche Bilbung, frühzeitige Theilnahme an allen ben geistigen Unregungen, welche bas Lebenselement des weimarischen Sofcirkels geworben waren, gaben ihrem Wefen eine Clegang und Gicherheit, welche, verbunden mit Schonheit und vielseitig ausgebildetem funftlerifchen Salente, fie ju einer ber vorzüglichsten Bierben ber höheren Gefellichaftefreise machten. Aus der Tiefe ihres Gemuthe flog bas flare Bewußtsein über fich und bie Belt. jene Rube und Milbe, woburch fie Streitenbes zu verfohnen und Ercentrisches in die Schranken der Sitte zurückzuleiten wußte. So erward fie fich die Achtung Aller und das Bertrauen ber Besten. Das rebenbste Zeugniß für ben sittlichen Werth ihres Charafters giebt die innige, nur burch den Tob gelöste Freundschaft mit ber Bergogin Luife.

Frau von Stein schloß ihr dreiundbreißigstes Jahr, als Goethe sie zum erstenmal sah, und war bereits Mutter von sieben Kindern. Es ist oben erwähnt, wie sehr ihr Bild durch ihre Silhouette und durch Jimmermann's Schilderung schon im Boraus sich seiner Seele mit lebendigen Jügen eingeprägt hatte. Mit der näheren Bekanntschaft wuchs das Interesse für sie zu inniger Verehrung und Anhänglicheftet, aus der dalb die Flamme der Leidenschaft emporschlug. Diese jedoch wies sie von sich; fie sah das Gefahrvolle eines

Berhältnisses voraus, in welchem die Pflicht mit der leidenschaftlichen Reigung den schweren Kampf zu besteben haben würde. Und doch konnte sie auch nicht allzu streng von dem jungen Manne sich wegwenden, der liebeslehend mit folcher Wärme sich ihr hingab, daß sie darin eine tiefere Empstudung erkannte, als die slüchtige, vom Reiz des Augenblicks erregte Reigung. Im ersten Auskeimen ihres Verhältnisses schwister eingeschaltet hat, die einzigen, die von ihren Briefen an Goethe badurch vor der Vernichtung bewahrt worden sind: "Die Welt wird mir wieder lieb, ich hatte mich so los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Mein Herz macht mir Vorwürse; ich sühle, daß ich mir und Ihnen Qualen zubereite. Vor einem halben Jahre war ich so bereit zu sterben, und ich bin's nicht mehr."

In bem Mage, ale feine Liebe fich zu einem ebleren und reineren Gefühl läuterte, fant fie bei ihr bie entsprechende Erwiderung. Mit besonnener Selbstbeberrichung und weiblichem Bartaefühle wies fie ihren fowarmerischen Berehrer in bie fittlichen Schranken, und ihre Liebe marb "bas reinste. fconfte, mabrite Berbaltnig, bas er außer feiner Schwester je zu einem Beibe gehabt". Daber blieb es fogar verfcont von dem Urtheile der Belt, das fie anfangs fürchtete, weil eine fo vertraute Berbindung es allzu febr herausforbern mußte. Schiller konnte fpaterbin an feinen Rreund Rorner berichten, man fage in Beimar, bag ihr Umgang mit Goethe gang rein und untabelhaft fei. Es ift angiebend, wie ber jungere Dichter in biefem Briefe ben Ginbrud fcbilbert, ben bie bamals 45jährige Krau auf ihn machte: " ..... eine wahrhaftig eigene interessante Erscheinung, von der ich begreife, daß Goethe fich fo ganz an fie attachirt bat. Schon tann fie nie (?) gewesen sein, aber ihr Geficht bat einen fanften Ernst und eine gang eigene Offenheit. Gin gesunder Berftand,

Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wesen. Diese Frau besitzt über 1000 Briefe von Goethe, und aus Italien hat er ihr noch jede Woche geschrieben". Die Sammlung von Goethe's Briefen an sie liegt jetzt vor; ihre Briefe hat sie vor ihrem Ende zurückerhalten und vernichtet.

1.

ř

į

Unfange find die Briefe noch ber Ausbrud fürmifcher Beibenschaft, bie wan feinem Innern reißt" und ihm "bas Berg zusammenpregta, bag er's nicht auszuhalten vermag, weil er nicht lieben foll und boch immer wieder betennen muß, bag er liebt, bag fie bie Gingige ift, bie er lieben tann. Schon mit bem Jahre 1777 geht ber Ion ber Briefe in einen ruhigern über. Goethe nennt fie häufig die Befanftigerin, die feinem braufenden Blute Linderung, weinen täglich wachsenden Frieden" giebt. Während er fühlt, bag nach andern Seiten bin "bie Bluthe bes Bertrauens, ber Offenheit, ber hingebenben Liebe täglich mehr welft" und "fich eiserne Reifen um fein Berg legen", ist ihm bei ber Freundin eine Statte garten Berftanbniffes und reiner Theilnahme aufbehalten, und weine Liebe und Bertrauen ohne Grengen ift ihm zur Gewohnheit geworben"; fie ift fein naweites Gelbft, an bas er Alles richtet", Die Bertraute feiner geheimsten Gebanken, seiner Sorgen und Leiben wie feiner Freuden; mit ihr berath er feine Plane und ift an die offene Mittheilung fo febr gewöhnt, bag er ihr auch in ber Ent= fernung flete von allen Borgangen bes täglichen Lebens Nachricht giebt. Je größer ber Drang ber Geschäfte wirb. besto erhebenber fühlt er die Stärkung, die von ber Freundin in seine Seele fließt. Ihre Gegenwart macht bas nichtige Getreibe, bas ibn oft qualt, erträglich; ein freundlich Geficht von ihr macht ihm bie Anstrengung leicht, und im Gespräch mit ihr erholt er fich von bem Zwange bes Tages; fo wirb ihm "ibr Wefen und ihre Liebe einer fugen Dufit vergleichbar, Die und in die Bobe bebt und unfern Sorgen und Schmer=

zen eine weiche Wolke unterbreitet". In biefer reinen Aetherhöhe erhielt sich ihre Seelengemeinschaft viele Sahre hindurch ohne eine Schwankung; es war die reichste, zu immer höherer Bollendung und Reise sich steigernde Entewicklungszeit unsers Dichters.

Schon im zweiten Jahre bes Weimarer Aufenthalts bemerkt man bei Goethe den Uebergang in eine neue Lebendund Dichterepoche, ber ben Mitlebenben rathfelhaft bleiben mußte; doch war fie in feinem innersten Wefen ichon früher porbereitet. Seinem lebendigen Sinn für die außere Belt, seinem keden humor, in welchem ber Beift bes Dichters gang auf bas bunte Treiben ber Menge gerichtet ichien, seiner in offener Herzensfülle fich bingebenden Freundschaft ftand die Reigung zu ftiller Beschaulichkeit und Burudgezogenbeit von ber Belt zur Seite. Manche frühere Borgange haben ichon jene Doppelnatur unfere Dichtere vor une entbullt, und eine richtige Auffaffung berselben giebt une bas Berständniß seines Lebens an die Hand. Schmerzliche Erfahrungen, die ihm bei seiner geraden und rückaltlofen hingebung an die Belt nicht erspart wurden, - gegen Merd gebraucht er bie Worte, er habe viel auszustehen gehabt, fei dafür auch gang in fich gefehrt, - Ueberfättigung im luftigen Jagen nach Bergnugungen, bei benen fein Inneres unbefriedigt blieb, endlich bas immer innigere Bertiefen in Natur und Gemuth, woran die gesteigerte Thatigkeit und bie burch garte weibliche Freundschaft befestigte fittliche Befonnenheit gleichen Antheil hatten, alles bies verlieh nach und nach seiner contemplativen Richtung bas Uebergewicht. feinem Leben und Dichten zeigte fich eine Beranderung, in Die fich anfange felbst feine nachste Umgebung nicht zu finden wußte, und bie nur bei reichbegabten Raturen von innen beraus und ohne Rimfte bes Scheins berbeigeführt wird. Sie ging baber in Goethe nicht urplöglich vor fich. Auch in

seinem stilleren Lebensgange wird der muntere humor noch manchmal entsesselt und entreißt dem sittlichen Ernst auf eine Weile die Zügel.

Bon den nächsten Folgen dieser Umwandlung wurden die Freunde getroffen, die an seine lebendige Mittheilung und seinen erheiternden Umgang gewöhnt waren. Wieland stimmt schon im Februar 1777 seine Klagen an und legt sich den Grund auf seine Weise aus. "Was für herrliche Stunden und halbe Tage lebt' ich mit ihm im ersten Jahre! Run ist's, als ob in den satalen Verhältnissen, worin er steckt, ihn sein Genius ganz verlassen hätte; seine Cindidungskraft scheint erloschen; statt der allbelebenden Wärme, die sonst von ihm ausging, ist politischer Frost um ihn her. Er ist im mer gut und harmlos, aber — er theilt sich nicht mehr mit ". Damit stimmt Goethe's gleichzeitige Neußerung an Lavater: "ich din stiller in mir als je, schreibe niemanden, höre von niemanden, mich kümmert außer meinem Kreis nun gar nichts".

In dem glücklichen Gefühl der Zurückgezogenheit vergaß er, daß er durch sein Berstummen gegen die den entfernten Freunden schuldigen Rücksichten verstieß, und es konnte sein Schwager Schlosser wohl mit Recht ungehalten sein, daß er ihm durch einen Bedienten einen Brief hatte schreiben lassen. Sicherlich entbehrte auch die Schwester, "abgeschnitten von allem, was gut und schon in der Welt ist" (so klagen die letten Zeilen ihres Briefes an Frau von Stein unterm 20. October 1776), des gewohnten freundlichen Trostes seiner Briefe. Ihren Tod hatte er nicht so nahe geglaubt. Sie wurde in Folge ihrer Riederkunft am 8. Juni 1777 durch einen sansten Tod abgerufen. Die Trauerbotschaft erhielt Goethe am 16. Juni; in seinem Tagebuch bezeichnet er ihn mit den Worten: dunkler, zerrissener Tag, und die drei

folgenden Tage mit: Leiben und Träumen. Jett fühlte er die volle Wahrheit der Berfe, die ihm kurz zuvor eine herrliche Sommer-Mondnacht eingegeben hatte:

> Alles gaben Götter, die unendlichen, Ihren Lieblingen ganz, Alle Freuden die unendlichen, Alle Schmerzen die unendlichen ganz.

Seinen Schmerz halten auch die beglückwünschenden Briefe bei Schlosser's Berlobung mit Johanne Fahlmer im November beffelben Jahres nicht zurud. "Gott fegne Dich" - fcreibt er an bie Braut - nund laffe Dich lange leben auf Erben, wenn's Dir wohl geht. Mir ift's wunderlich auf Deinen Brief; mich freut's, und ich kann's noch nicht zurecht legen. - Daß Du meine Schwester fein kannft, macht mir meinen unverschmerzlichen Berluft wieder neu; also verzeihe meine Thranen bei Deinem Glude. Das Schidfal babe feine Mutterhand über Dir, und halte Dich fo warm, wie's mich halt, und gebe, baß ich mit Dir Freuden genieße, Die es meiner armen ersten versagt hat ". Mit eben ber tiefen Rührung äußert er in bem gleichzeitigen Briefe an feine Mutter: "Mit meiner Schwester ift mir fo eine ftarke Burgel, bie mich an ber Erbe hielt, abgehauen worben, bag bie Aeste von oben, die bavon Rahrung hatten, auch absterben muffen": eine Bestätigung feiner in bem ersten Trauerbriefe nach Corneliens Tobe ausgesprochenen Worte, bag wir beftigen Schmerz nur furze Zeit, Trauer lange empfinden.

Im Frühling bieses Jahres hatte er sein Gartenhaus ausbessern und einen Altan anbauen lassen; zugleich war er mit der Anpflanzung von Bäumen und Heden beschäftigt, "die noch jest das hochgewölbte schattige Laubdach bilden, unter dem er ein halb Jahrhundert lang nicht nur einsam sinnend und dichtend zu wandeln liebte, sondern auch gastlich Fremde wie Einheimische gern empfing und geistig und leiblich

au bewirthen pflegte" 78): "Rein lieberes, fich warmer an einen anlegendes ober, wie die Schwaben fagen, einen mehr anheimelndes Platchen auf Gottes Boben" — nennt es selbst So theuer war ihm die einsame Bufluchtoftatte, baß er felbst während bes Baus im Marz und April in bem halboffnen Sause wohnen blieb; manche Rachte schlief er, in feinen Mantel gewidelt, unter freiem himmel. In feinem ftillen Aufenthalt ward ihm bas Zeichnen wieder fehr lieb; auch bei bem Almenauer Aufenthalt (im August) füllte es bie einsamen Stunden aus. Außer landschaftlichen Gegenden zeichnete er besonders Portraite, sein eigenes und die feiner Freunde und Freundinnen, Bieland's, ber Frau von Stein, Unter ben Rückbliden ber Corona Schröter und anberer. auf die hinter ihm liegende Bildungsperiode bildete fich nach und nach ber Plan zu bem Roman Bilbelm Deifters Behrjahre aus, beffen erftes Buch in bem Sahre 1777 verfaßt ward. Die Fortsetzung und Ueberarbeitung biefer Dichtung, zu ber bie nachstfolgenden Sahre noch reichhaltigen Stoff von Lebenberfahrungen hinzutrugen, zieht fich burch eine lange Reihe von Sahren. Un ben iconen Bug, ben er bem Belden bieses Romans leibt, für die Pflege ber Berlaffenen zu forgen, werben wir, wie icon burch ein früheres Beispiel, gerade bamale burch bie väterliche Aursorge erinnert, mit ber fich Goethe eines Schweizer hirtenknaben, Det er Imbaumgarten, annahm. Diefer hatte bem Baron von Lindau, einem jungen Sannoveraner, mit bem Goethe auf ber Schweizerreise befreundet wurde, bas Leben gerettet und war von ihm als Pflegling angenommen. Nach bem frühen Tode feines Beschüters, ber ihm ein Bermachtniß aussette, nahm ihn Goethe zu fich. In ben jest bekanntgeworbenen Briefen Goethe's haben wir ben Beweis, "wie fehr ihm ber Junge am Herzen lag", und wie väterlich er für seine Ausbilbung Sorge trug.

In Almenau bielt er fich von ben luftigen Gebirgeftreifereien mehr entfernt. Eines Tages war in Stuperbach ber alte humor wieber erwacht; er tangte im Freien mit ben Bauermadchen bis tief in die Racht. Dafür ward er einer schmerzhaften Geschwulft ber Bade bestraft, woburch er in Gisenach, wohin fich im Beginn bes Geptembers ber Bergog mit feinem Sagdgefolge begab, bas Bimmer gu buten Bahrend bie Gefährten auf Sagben gezwungen wurde. auszogen, erfinnt er neine Tollheit, eine komische Oper, Die Empfindfamen, fo toll und grob ale möglich", und fangt gleich an, fie feinem Schreiber zu bictiren. Die Ibee au biefer Parodie ber Sentimentalität wurde gunachst durch bie Bufdriften mander empfindfamen Jünglinge veremlaßt, welche bei Goethe, ale bem Dichter bee Berther, Rath und Troft fuchten. Go febr auch Theilnahme für frembe Geelenleiben in feinem Charafter lag, fo entging ihm auch nicht bie komische und verderbliche Seite ber franthaften Sentimentalität, welche grillenhafte Einbildungen und romanhafte Selbstqualereien an die Stelle wahrer Empfindung fette. Goethe's aefunde Ratur batte ben Rrantbeitoftoff, ber in ber Beit lag, flets wieder hinausgeworfen, indem er ibn bichterisch verarbeitete; aber weil er burch feine eigenen früheren Dichtungen ihm neue Rahrung gegeben batte, fo fconte feine Satire auf feinem jegigen freien Standpuncte auch jene nicht, und Bieland tonnte fich aber bie Berfpottung feiner Alceste damit troften, bag es bem Werther um nichts beffer erging. Gleichwohl hatte Goethe mit dem Scherze über die falfche Empfindfamkeit keine Berurtheilung feiner Jugenddichtung ausgesprochen. Er war zwar über bie Wertherperiobe binausgegangen, aber bag feine Jugendgefühle noch in voller Rraft in feinem Bergen erklangen, kann eine Bergleichung ber Briefe an Charlotte von Stein mit ben Wertherbriefen und bem Refiner'ichen Briefwechsel am beften lehren. Es ift noch biefelbe Lyrif bes herzens, baffelbe garte Ginleben ber

Secle in die Romantik der Natur, und dem Liebesgefühl ift die Sprache gartlicher Empfindsamkeit noch in allen ihren Tonen geläufig. Bie eine von bort uns icon bekannte Melobie flingt es uns an, wenn er von ber Bartburg berab an die Freundin ichreibt (13. September, Abende 9 Uhr): Bier oben! wenn ich Ihnen nur biefen Blid, ber mich nur toftet aufzusteben vom Stubl, binübersegnen konnte. In bem araufen, linden Dammer bes Monds die tiefen Grunde, Biedden, Bufde, Balber und Balbblogen, die Kelfenabgange bavor, und binten bie Banbe, und wie ber Schatten bes Schlofiberge und Schloffes unten Alles finfter balt und brüben an ben fachten Wanben fich noch anfaßt; wie bie nadten Relfsviken im Monde rothen, und die lieblichen Auen und Thäler ferner hinunter, und bas ferne Thuringen hinterwarts im Dammer fich bem himmel mifcht. Liebste, ich hab' eine rechte Arbhlichkeit bran, ob ich gleich fagen mag, bag ber belebenbe Genuß mir beute mangelt. Wie ber lang' Gebundene red' ich erst meine Glieber; aber mit bem rechten Gefühl von Dant, wie ber Durftige ein Glas Baffer nimmt, und die Beiliakeit bes Brunnens und die Liebheit ber Bel. nur nebenweg ichaut. Wenn's möglich ift ju zeichnen, mahl' ich mir ein beschränkt Goden; benn die Ratur ift zu weit herrlich hier auf jeben Blid hinaus! Aber auch was für Eddens hier! D man follte weber zeichnen noch ichreiben!"

Acht Tage barauf, am 21. September, kam Merck zum Besuche nach Sisenach, wo er eine Woche mit Goethe und dem Herzog zusammen verlebte. Auch der Herzog fühlte sich von der Tüchtigkeit und Sinsicht des erfahrenen Mannes angezogen, und vertrauliche Gespräche zwischen den drei Männern wurden oft dis tief in die Stunden der Nacht fortgesetzt. Die edle Ratur des Fürsten, "den die Gel", wie Merck sich in seiner berben Weise in einem Briefe an Nicolai ausdrückt, "zu einem schwachen Menschen gebrandmarkt haben, und der ein eisensester Charakter ist", gewann seine vollste Berehrung. "Ich würde — schreibt er in eben jenem Briese — aus Liebe zu ihm eben das thun, was Goethe thut,.... er ist einer der respectabelsten und gescheitesten Menschen, den ich je gesehen habe"; und in einem andern Briese an eine Freundin: "Der Herzog ist, man mag sagen, was man will, ein tresslicher Mensch, und wird's in Goethe's Gesellschaft noch mehr werden; Alles was man aussprengt, sind Lügen der Hossischungen". Der Herzog stand seitdem mit Merck in ledhastem Brieswechsel und bediente sich vornehmlich seines Raths bei Einkäusen von Kunstwerken.

Im Frühling 1779 kam Merck auf einige Monate (5. Mai - 26. Juli) jum Befuch nach Weimar und genoß am Sofe Auszeichnung und Liebe. Daß fich in feinem freund= fcaftlichen Berhaltniß ju Goethe nichte veranberte, geht gur Genüge aus ben Bemerkungen hervor, bie Goethe nach ber Abreise bes Freundes in fein Tagebuch fchrieb : "Gute Birfung von Merd's Gegenwart. Sie hat mir nichts verschoben, nur wenige burre Schalen abgestreift und im alten Guten mich befestigt.... Da er ber einzige Mensch ift, ber gang erkennt, was ich thue und wie ich's thue, und es boch wieder andere fieht, wie ich, von anberm Stanbort, fo giebt bas fcone Gewißbeit". Dag eben berfelbe grabe Mann nicht aeaugert haben fann, was ihm von Falt in ben Mund gelegt wird und fo oft nachgeschrieben worben ift : - "was, Teufel. fällt bem Bolfgang ein, hier in Beimar am Sofe berum= zuschranzen und zu scherwenzen, Andere zu hudeln oder, mas mir Alles eine ift, hubeln ju laffen? giebt es benn nichts Befferes für ihn zu thun?" - barüber ift wohl kein Bort zu verlieren.

Am 10. October kehrte Goethe in sein Gartenhaus zuruck, nach welchem ein Gefühl von Ceimweh ihn oft aus ber Ferne hingezogen hatte. Der reinste Friede wehte hier um bie weichgestimmte Seele des Dichters, und bas Gefühl des Gluck wird an manchen Stellen feines Tagebuchs und feiner Briefe ein Gebet bes Dantes. Den Sag feines Gintritts in Beimar beging er mit gerührtem Ruckblick auf die Bahn, die ihn bis hieher gebracht. "Mit einem Blide auf ben Morgen, ba ich vor zwei Jahren zuerst in Weimar aufwachte, und nun bie hierher, ift mir wunderbar fröhlich und rührend ge= worden : was mir bas Schidsal alles gegeben hat, und wie nach und nach, wie man Rindern Freuden macht, daß ich jebes Gut erft gang ausgekoftet, mir fo gang eigen gemacht babe, baf ich in die von mir ebbef entferntesten Gefühle und Buftande lieblich bin bineingeleitet worden. " - "Seiliges Schickfal!" - fo fcbrieb er beim Erwachen am Morgen bes 14. Nov. - "Du hast mir mein Saus gebaut und ausstaffirt über meine Bitten. Ich war veranügt in meiner Armuth unter meinem halbfaulen Dache, ich bat bich, mir's zu laffen; aber bu haft mir Dach und Beschränktheit vom Saupte gezogen, wie eine Nachtmute. Lag mich nun auch frisch und ausammengenommen ber Reinheit genießen! Umen, ja Amen winkt ber erfte Sonnenblid." Daber glaubt er auch, wenn er Componist mare, murbe ibm die Melodie des Amen am berrlichsten gerathen. Um jene Zeit entstand mahrscheinlich bas Gebichtchen "Soffnung ", wobei bie Zeitangabe 1775 unrichtig zu fein icheint (vielleicht ift 1778 zu lefen).

> Schaff, das Tagwerk meiner Hände, Hohes Glück, daß ich's vollende! Laß, o laß mich nicht ermatten. Rein, es find nicht leere Träume! Jeht nur Stangen diese Bäume Geben einst noch Frucht und Schatten.

Doch mit Ende Novembers rief es ihn wieder hinaus auf Abenteuerfahrten. Die Gifenacher Bauern beklagten fich feit langerer Zeit über die Berheerungen, welche die wilden

Schweine anrichteten. Der Bergog veranstaltete baber eine große Zagdpartie. Goethe konnte nicht umbin, diefer beizuwohnen, erbat fich jedoch bie Erlaubniß, nach einem kleinen Umweg sich anschließen zu burfen. Er entwarf sich ben Plan ju einer Bargreife, ben er vor ben Bertrautesten, auch vor ber Frau von Stein, verborgen bielt. Ru biefer Winterreife veranlagten ihn mehrere Grunde. Der nachste, ben feine Erzählung 80) uns verschweigt, war unstreitig die Unlust, fich wochenlang auf Schweinehaten und Jagbftreifereien umberzutreiben. War ihm auch die Ruhe in Weimar nicht ge= gonnt, fo konnte er bafür bas Glud erhebenber Ginfamteit in einer großartigen Gebirgslandschaft genießen, und " alles Binterwesen hatte überbies in jener Beit für ihn große Reize." Dann aber war es auch, feit er fich ber Wieberberftellung bes Ilmenauer Bergwerkes mit Gifer angenommen hatte, ein langgehegter Bunich, bas gange Berg= und Butten= wesen burch unmittelbares Anschauen tennen zu lernen, und "was die Bergwerke betraf, so war ja in ihren Tiefen weber Winter noch Sommer merkbar." Zugleich konnte er burch biefe Reise fich noch eine andere Laft vom Bergen malgen.

Bictor Leberecht Plessing, der Sohn des Superintenbenten zu Wernigerode, war einer von jenen Jünglingen, die durch sentimentale Ueberspanntheit und düstere Selbstqual sich aufrieden und ins Unglück stürzten. "Ein dunkeles Gefühl" — so schildert Plessing seinen damaligen Zustand in einem zwölf Jahre später geschriedenen Briefe — "spiegelte mir ein glänzendes Ideal vor, das ich mit blinder Leidenschaft, als eine Geliebte, immer verfolgte. Allein ich sand sie im gewöhnlichen Leben nicht, konnte sie also nicht genießen, und doch war meine Leidenschaft unbegrenzt gegen sie. Hiedurch wurde ich auch ..... zu den ausschweisendsten Begeisterungen und Bedürsnissen in der höheren Liebe, und hernach zu einem gänzlichen Ueberdruß des Lebens gebracht." Sine Schilberung solchen Inhalts überfandte er an Gbethe in einem aussührlichen Schreiben, welches "fast das Wanderbarste war, was ihm in jener selbstqualerischen Art vor Augen gekommen." Da die Antwort ausblieb, so solgte ein zweiter, heftigerer Brief, worin Plessing auf Antwort und Erklärung brang und Goethen seierlichst beschwor, sie ihm nicht zu verssagen. Weil in solchen Juständen mit einer schriftlichen Anmahnung nicht viel auszurichten ist, zumal dei einem Unbekannten, so war es Goethe's Absicht, durch eine person-liche Begegnung den Bersuch zu machen, ob dem Unglücklichen zu rathen und zu helsen sei.

Am 29. November ritt er, indem er fich vom Sagd= gefolge trennte, bem Ettereberg zu und gelangte nach Sonbershausen, wo er die Nacht blieb. Am folgenden Tage ergötte er sich an der schönen Aussicht nach dem Roffhäuser, auf beffen Sobe er am letten Maitage 1776 an der Seite bes Herzogs bie Sonne hatte aufgehen seben; es war ein fconer Wintertag "in unenblicher, gleicher Reinheit." Er reifte in strenastem Ancoanito und batte eine bergige Freude baran, wie er baburch sein Berbaltnif zu ben Menschen und ben Sachen weit mahrer fühle : " bie Menschen ftreichen fich recht auf mir auf, wie auf einem Probirstein; ihre Befälligkeit, Gleichgültigkeit, Sartleibigkeit und Grobbeit, eins mit dem andern macht mir Spaß. — Ich heiße Weber, bin ein Maler, habe Jura flubirt, ober ein Reisender überhaupt, betrage mich febr höflich gegen jedermann und bin überall wohl aufgenommen."

Im Gasthof zu Ilfelb, wo er am zweiten Reisetage nach mancherlei Gefährlichkeiten erst sehr spät, durch einen Boten mit der Laterne geleitet, eintraf, hatte seine Aufnahme einige Schwierigkeit. Commissarien der höchsten Sofe waren in dem Gasthose versammelt und beschmausten ein beendigtes Geschäft. Er erhielt Unterkunft in des Wirths Bette hinter einem Bretterverschlage in ber Gafitube, burch beffen Aftlude er die lustige Gesellschaft mit humoristischem Ergöhen übersehen konnte, Am 1. December begab er fich früh auf ben Weg nach Elbingerobe, entzückt über die Gebirgenatur, in die er eintrat, so daß er beständig zeichnen b die erhebenden Eindrücke seitzuhalten suchte. Im düsteren Schneegewölf schwebte hoch ein Geier über ihm. Da begann er die herrliche Obe:

Dem Seier gleich, Der auf schweren Morgenwolken Mit sanstem Fittig ruhend Rach Beute schaut, Schwebe mein Lied —

welche durch die Einzelheiten der Reise ihre Erläuterung ershält und zugleich auf die reine Gemuthestimmung des Dichters während seiner einsamen Gebirgereise ein Licht wirft.

Aber den Einfamen hüll' In deine Goldwolken; Umgieb mit Bintergrün, Bis die Rose heranreift, Die feuchten Haare, D Liebe, deines Dichters.

Mit der dammernden Fadel Leuchteft du ihm Durch die Furten bei Racht, Ueber grundlose Wege Auf öben Gefilden. Mit dem tausendfarbigen Morgen Lachft du ind herz ihm; Mit dem biegenden Sturm Trägst du ihn hoch empor.

Um Rachmittage und fast ben ganzen folgenden Tag qurchkletterte er bas Labyrinth der Baumannshble. "Freilich verschwanden vor dem ruhigen Blid alle die Bunderbilber, die fich eine dufterwirkende Einbildungskraft so gern aus formlosen Gestalten erschaffen mag; dafür blieb aber auch das eigene Wahre besto reiner zurück, und ich fühlte mich dadurch gar schön bereichert."

Er wandte fich barauf nach Bernigerobe, um Plessing zu besuchen. Bir erkennen bessen Gelbstschilderung wieder in ber Strophe ber Doe:

Aber wer heilet die Schmerzen Deß, dem Balfam zu Gift ward? Der sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trant? Erst verachtet, nun ein Berächter, Behrt er heimlich auf Seinen eigenen Werth In ungenügender Selbstucht.

Goethe führte fich im Pleffing'ichen Saufe ale ein Maler aus Gotha ein. Das Gefprach tam balb auf Beimar und auf Goethe. Pleffing theilte bem Fremben feine Befchmerbe über beffen gleichgültiges Schweigen mit, und indem er fein Berg ibm auszuschütten begann, batte Goethe eine Bor= lefung ber ihm wohlbekannten Blätter gebulbig anzuhören. Er entschuldigte bas Schweigen bes vielbeschäftigten Mannes und versuchte bann, auf ben Gemuthezustand bes Munglings eingebend, ihn auf Beilmittel seiner Krankheit, Anschließen an Natur und Wirklichkeit in irgend einem thatigen Sinne binzulenten; aber alle Bersuche wurden mit der Berficherung. es konne und folle ibm nichts in biefer Belt genugen, ent= schieden abgewiesen. Goethe glaubte fich jett von jeder weiteren Pflicht entbunden und ritt bes folgenden Tages in ber Krübe fort, indem er die Ablehnung einer Ginladung mit einem Billet, bas er bem Rellner hinterließ, entschuldigte. Später erhielt Goethe von Pleffing einen Befuch in Beimar. Obwohl er sein heftiges Begehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Berbindung nicht erwidern konnte,

so unterhielt er mit ihm boch ein briefliches Berhältniß a1) und besuchte ihn 1792 in Duisburg, wo er eine Prosessur an der Universität bekleidete. Plessing endigte sein Leben, das nach der Bersicherung eines seiner Freunde recht das eines Unglücklichen war, zu Duisdurg 1806.

In den nächsten acht Tagen beschäftigte fich Goethe mit ben Bergwerken bes Barges. Er begab fich nach Goslar, flieg in ben Rammelsberg binab und befah die Butten an ber Oder. Dann ging's nach Rlausthal, wo er in bie Raroline und Dorothee hineinfuhr; ein fich loslofendes Stud Bade von 5 - 6 Centnern, bas vor ibm nieberrutichte und einen Mann ju Boben folug, batte auch ihn beinabe gerschmettert. Die einfache biebere Sitte bes armen Gebirgevolkes that feinem Gemuthe febr wohl. "Wie febr ich wieber" - ichreibt er aus Goslar an Frau von Stein wauf biesem bunkeln Bug Liebe zu ber Classe von Menschen gefriegt habe, bie man die niedere nennt, die aber gewiß vor Gott bie höchste ist! Da find boch alle Tugenden beisammen, Beschränktheit, Genügsamkeit, graber Ginn, Treue, Freude über bas leiblichste Gute, Barmlofigkeit, Dulben, Ausharren -. " Und einige Tage fpater aus Rlausthal: "Der Rugen, ben bas auf meinen phantastischen Ginn bat, mit lauter Menschen umzugeben, bie ein bestimmtes, ein= faches, bauernbes, wichtiges Gefchäft haben, ift unfäglich; es ift wie ein faltes Bab, bas 'einen aus einer burgerlichwollustigen Abspannung wieber zu einem neuen traftigen Beben aufammengiebt."

Der Gipfelpunct ber Reisefreube war das Besteigen bes Brodens am 10. Decbr., bessen "schneebehangener Scheitel ihm ber Altar bes lieblichsten Dankes ward". Er giebt seiner Freundin eine annuthige Schilderung dieser erhebenden Banderstunden. "Wie ich zum Torfhause kam, saß der Förster bei seinem Morgenschlud in hembodrmeln, und biscurstwe

redete ich vom Broden, und er verficherte bie Unmbalichfeit binaufzugebn, und wie oft er Commers broben gewesen ware, und wie leichtfertig es ware, jest es zu versuchen. Die Berge waren im Rebel, man fab nichts, und fo, fagt' er, ift's auch jest oben, nicht brei Schritte vorwärts konnen Sie sehen, und wer nicht alle Tritte weiß zc .... Ich war ftill und bat die Gotter, bas Berg biefes Menschen ju menben und bas Wetter, und war ftill. Go, fagt' er gu mir : nun können Sie ben Broden seben. 3ch trat ans Kenster, und er lag vor mir klar, wie mein Geficht im Spiegel. Da ging mir bas Gera auf, und ich rief: Und ich sollte nicht binauffommen! Saben Sie feinen Rnecht, niemanden? und er sagte : ich will mit Ihnen geben. - - Ich babe ein Beichen ins Fenfter geschnitten jum Beugnig meiner Freubenthranen, und war's nicht an Sie, hielt ich's für Gunbe gu schreiben. 3ch bab's nicht geglaubt bis auf ber oberften Klippe. Alle Nebel lagen unten, und oben war herrliche Rlarheit, und heute Racht bis früh war er im Mondschein fichtbar und finfter auch in ber Morgenbammerung, ba ich aufbrach". In fein Tagebuch schrieb er die Worte: "Bas ift ber Menfc, bag Du fein gebenteft", ein tieffinniges Bibelwort, das fich ihm vor turgem beim Durchblättern eines alten Ralenders recht lebhaft in die Seele gebrudt hatte.

In ben nächsten Tagen besuchte er noch unter vielen Anstrengungen die Bergwerke von Andreasberg, Königshütte und andere und ritt über Duberstadt und Mühlhausen durch Nebel und Koth nach Eisenach, wo er am 15. Decbr. gegen Mittag eintraf und "die Brüder der Jagd auf der Fährte des Wildes " begleitete. Beim prasselnden Kaminseuer ergötte er sie Abends durch die Erzählung seiner Abenteuer. Rach wenig Tagen war er wieder in Weimar und beendigte in den nächsten ruhigen Wochen das erste Buch des Wilhelm Meister, so wie sein Lusspiel "die Empsindsamen ", die ihn das neue

Jahr wieder in bas bunteste Treiben hineinriß: Schweinhaten, Schlittenfahrten, Rebouten, extemporirte Komobien in Ettersburg, Theaterproben zur Aufführung bes Bestindiers von Einstebel (am 13. Januar), worin Goethe, ber Herzog, Prinz Constantin u. neben dem berühmten Schauspieler Edhof, der von Gotha herüberkam, spielten.

Mitten in die rauschenden Januarfreuden des Jahres 1778 traf ber Tob bes Frauleins von Lagberg, welche (an= geblich, weil fie fich von ihrem Geliebten verlaffen glaubte) in der Ilm unweit ber Schlofibrude ibrem Leben ein Ende machte. Die Leiche, welche am 17. gefunden wurde, hatte man zu Frau von Stein gebracht. Gin tiefes Mitgefühl, den Schluftworten bes Werther zu vergleichen, gittert in ben ergreifenden Zeilen, worin Goethe seiner Areundin mittbeilt. wie er mit dem Gartner die Uferstelle ber ungludlichen That zu einem Platchen bes Andenkens an die narme Chriftel" berrichtet. "Man übersieht von ba in hochster Abgeschiedenbeit ihre letten Pfabe und ben Ort ihres Todes. Bir haben bis in bie Nacht gearbeitet, zulett noch ich allein bis in ihre Tobeeftunde.... 3ch habe an Erinnerungen und Gedanken Diefe einlabenbe Trauer bat mas iust aenua.... gefährlich Ungiebendes, wie bas Baffer felbft, und ber Abglang, ber aus beiden leuchtet, loct un 8. " In ben letten Worten ift bas Gefühl ausgesprochen, aus dem die geheimnisvoll lockende Ballade "der Rischer" ent= fprungen ift, Die um biefe Beit gedichtet warb. Jenem Ereignif folieft fich auch bas wehmuthvolle Lieb nan ben Mond" an, aus welchem in ber jetigen Korm die momentanen Beziehungen entfernt find:

> Füllest wieder 's liebe Thal Still mit Rebelglanz, Lösest end lich auch einmal ' Weine Seele ganz.

In biefer Stimmung fühlte er fich "zu theatralischem Leichtfinn nur gezwungen". Doch ward sein Lustspiel, bessen Spott über die Empfindsamen jest ihn selbst verlegen mußte, unter dem Titel "die gestickte Braut" am Gedurtstage der Herzogin zur Aufführung gebracht. Sedendorf hatte die Musik zu den Gesangen und den Ballets, deren acht barin vorkamen, geliefert.

Die Gestalt, in der wir das Stüd unter dem Titel ber Triumph der Empfindsamkeit besitzen, weicht von der ersten sehr ab, "kaum ein Schatten jener echt Aristophanischen Posse"; seine Withpointen und schlagendsten Anspielungen auf einzelne Persönlichkeiten hat es so sehr eingebüßt, daß und jener erste Effect kaum noch begreislich wird. "Einmal war es kürzer, einsacher, man könnte sagen, ländlicher, idvilischer, dagegen wieder sarkastischer, durch eine humoristische Schilberung des bis auf den letzten Diener geldsüchtigen Personals am Tempel des Orakels""). Das Monodram "Proserpina" ward, wie Goethe selbst einräumt, "freventlich" eingeschaltet und die ernste Tendenz dieser Dichtung zersört, während das Stück selbst dadurch an Einheit verliert.

Wie sehr das Mitgefühl mit den Leiden Anderer Goethe zu thätigem Eingreisen und Gelsen anzutreiben vermochte, erfennen wir aus einem im Jahre 1778 angeknüpften Berhältnisse zu einem Unglücklichen, über welches erst lange nach seinem Tode die Urkunden 82) bekannt geworden sind; sie reden seinem Charakter ein schönes Zeugniß. Er sühlte zu zart, als daß er außer einer kurzen Andeutung selbst davon hätte berichten mögen. Ein nicht ohne seine Schuld verarmter Mann wandte sich von Gera aus an ihn mit einer Bitte um Unterslützung. Er schien nach der Borstellung, die sich Goethe aus den Briesen von ihm machte, derselben werth zu sein. Mit einem wohlwollenden Antwortschreiben, das mit den Worten beginnt: "Dem, der sich mit den Wellen herumarbeitet, ist s

į

wohl ber ichlimmfte Bergenoftog, wenn ber Billige nicht Rrafte genug hat, Alle ju retten, bie ber Sturm an feine Rufte treibt" - fchickt er ibm neine kleine Beihulfeu. Er fubr seitdem mit Zusendungen von Gelb und Rleibungefrücken fort und fuchte bem hppochonbrifchen Manne, ber bem Gelbftmorb nabe zu fein schien, Muth einzusprechen und Rath zu ertheilen. "Sie find mir nicht jur Laft" - fcbreibt er in bem köstlichen Briefe vom 23. November 1778. — "vielmehr lebrt mich's wirthschaften; ich vertandele viel von meinem Ginkommen, das ich für die Nothleidenben' fparen konnte. glauben Gie benn, bag Ihre Thranen und Ihr Segen nichte find? Der, ber bat, barf nicht fegnen, er muß geben. Aber wenn die Großen und Reichen Diefer Belt Guter und Rangzeichen austheilen, fo bat bas Schicksal bem Elenden zum Gleichgewicht ben Segen gegeben. nach bem ber Gludliche zu geizen nicht verfteht . . . . Sie die armen Menschenfreunde mit Claufeln und Cautelen nicht; man muß recht fleißig beten, um bei fo viel wibrigen Erfahrungen den jugendlichen guten Willen, Muth und Leichtfinn (die Ingredienzien des Wohlthuns) zu erhalten. Und es ift mehr eine Wohlthat von Gott, wenn er und, ba man selten was thun kann, einmal einen wirklich Elenden erleichtern Mit dem nächsten Jahre fette er feinem Schütling ein Jährliches von 100 Thalern aus: "kann ich mehr für Sie thun, will ich's gerne". Da Goethe ihn nicht überreben konnte, in Jena fich einzuquartieren, was er ihm mit ausführlicher Darlegung der Grunde ale rathlich barftellte, fo ward ihm auf die Burgschaft seines Beschützers ein Unterfommen in Ilmenau verschafft, wo er fich unter bem angenom= menen Ramen Rraft aufbielt; bem Bergog und bem Sofe murbe bas gange Berhaltnig verborgen gehalten. nutte die Kenntniffe bes Mannes in ben Almenauer Beramertsangelegenheiten und bei Steuerrechnungen, und lieft feinen Pflegling Veter, ber nach Ilmenau geschickt wurde, um

bie Jägerei zu erlernen von ihm unterrichten, wosür ihm eine Zulage ber jährlichen Unterstützung gegeben wurde. 1781 setzte Goethe diese auf 200 Thaler sest — "so viel kann ich entbehren" — aber er "möchte ihn auch gerne mit dem Wesnigen, was er für ihn thun kann, vergnügt und zufrieden wissen". Dies ist der letzte Wunsch, mit dem die Reihe der und erhaltenen Briese schließt (3. September 1783). Es ist möglich, daß er bei der Wiedererössnung des Bergbaus ein kleines Amt erhielt; Goethe gedenkt seiner in den Tages- und Sabresbesten erst bei dem Rabre 1792.

Das Jahr 1778 brachte Gvethe viel Unruhe und Arbeit; aber er batte trobbem niconen Duth und freies Leben." Die Ansprüche Destreichs auf Nieberbabern nach dem Tode bes kinderlosen Kurfürsten Mar Joseph III. stellten einen neuen Rrieg zwischen ben beutschen Großmächten in Ausficht und drängten die kleineren deutschen Fürsten zu einem engen Unschließen an Preußen, indem Friedrich der Große für die Bahrung des Reichszustandes zu den Waffen griff. Goethe ward von dem verwachten Kriegsgefühl" des jungen Bergogs mitberührt und deutet barauf bin, bag fich bem Grogneffen Kriedriche die iconfte Gelegenheit biete, "alte Rechte", nämlich bie ber älteren sächsischen Linie, unter Umftanden geltend zu machen. Politische Beweggrunde veranlagten daber im Mai eine Reise nach Deffau und Berlin, auf der Goethe bem Bergog gur Seite mar. Der wadere Fürft Frang von Deffau war bes Bergoge vertrautester Freund. Goethe fah bort feinen alten Freund Bebrifch wieber. Er fand ihn als feinen Sofmann, allgemein geachtet und bei unverändertem Sumor. "Sabe ich es dir nicht gefagt" - icherzte Behrisch in Bezug au feinen Leipziger Grillen - "war es nicht gescheit, bag bu damals die Berfe nicht druden ließest, und daß du gewartet baft, bis bu etwas gang Gutes machtest? Freilich schlecht waren bamals die Sachen auch nicht, benn sonst hatte ich

sie nicht geschrieben. Aber, wären wir zusammengeblieben, so hättest du auch die andern nicht sollen drucken lassen; ich hätte sie dir auch geschrieben, und es wäre eben so gut geswesen". Mit großem Entzücken durchwanderte Goethe die Wörzliger Parkanlagen: "es ist, wenn man so durchzieht, wie ein Märchen, das einem vorgetragen wird, und hat ganz den Charakter der elhsischen Felder; in der sachtesten Mannigfaltigkeit fließt Eins in das Andere, keine Höhe zieht das Auge und das Berlangen auf einen einzigen Punct; man streicht herum, ohne zu fragen, wo man ausgegangen ist und hinzkommt."

Bahrend des Aufenthalts in Berlin und Potsbam, vom 15. bie 23. Mai, erfreute fich Goethe an ben Prachtbauten, ben großartigen Unlagen und Unstalten, die er bier fennen lernte, und schaute in "das Uhrwert, bas Gine große Balge treibt". Dem "großen Frig" und ben Celebritaten bes preufischen Bofes trat er febr nabe. Dennoch ward ihm die Jämmerlichkeit bes hoftreibens aufs neue recht flar; nie arofer die Welt, defto garstiger." Gegen die Sofwelt "befestigt er feine Seele, wie ein Schlog", und halt an fic, wofür er benn naelegentlich für stolz ausgeschrieen wird." - "Aber ben Werth, ben wieber bies Abenteuer für mich, für uns alle bat, nenne ich nicht mit Namen." Um 1. Juni trafen Die Reisenden wieder in Weimar ein; "alle Lande" - schreibt Bieland an Merd - "wo fie gewesen, find ihres Ruhmes voll." Ale er nach einigen Tagen den Fürsten wieder fab, äußerte er an benfelben Freund : "Sein Unschauen war mir eine rechte Bergftartung, fo gefund und fraftig fah er aus, und fo edel, gut, bieder und fürstlich zugleich fand ich ibn im Gangen feines Befens. 3ch werde je langer je mehr überzeugt, daß ihn Goethe recht geführt, und daß er am Ende vor Gott und ber Belt Chre von feiner fogenannten Raporitenschaft baben wirb."

Die Anschauung bes Wörliger Parks batte bei Goethe und bem Bergog ben Bunfch rege gemacht, um Weimar etwas Aehnliches zu ichaffen. Die einzige parkartige Anlage. bie fich baselbit fant, war ber Stern, ein mit hochstammigen Baumen und Bufden wohlausgestatteter Dlat mit uralten gerablinigen Gangen, ber am rechten Ufer ber 31m von ber Schlofi = ober Sternbrude fich hingog und noch jest feine frühere Geftalt ziemlich unveranbert behalten bat. Rach Goethe's Plan und Zeichnung wurde bie Umgestaltung und Erweiterung ber Anlagen begonnen, welche, nach und nach am linten Ilmufer bis jur Belvebere'fchen Chauffee fortge= führt, ber iconfte Schmud find, womit Ratur und Runft vereint die kleine Refibeng beschenkt haben. Der Anfang wurde damit gemacht, daß man die felfigen Abhange am linken Ufer ber Alm burch Behauen und Anlage von Wegen verschönerte und mit ben Spaziergangen bes Sterns verbanb.

Es war die Abficht, die Bergogin Luife an ihrem Ramenstage, ben 9. Juli 83), in ben walbigen Unlagen bes Sterns burch ein beiteres Rest, welches an die alteren italienischen Balbund Bufchfabeln erinnern follte, ju überrafchen, und mancher= lei Borbereitungen wurden im Stillen bazu getroffen. Allein eine heftige Bafferfluth, welche am 1. Juli ben Stern überschwemmte, vereitelte bies; man mußte bem Refte eine andere Einfleidung geben. Goethe erfah fich bazu einen wuften und wenig befuchten Plat an bem bobergelegenen Ufer ber 31m, ließ ihn in drei Tagen und Nächten zu einer Naturbühne herrichten und eine fogenannte Ginfiebelei bauen (fpater bas "Bortenbauschen" ober auch bas "Luifenfloster" genannt). ein Zimmerchen mäßiger Größe, welches man eilig mit Strob überbeckte und mit Moos bekleibete. Begen ber Abgelegen= beit bes Plates und ber bie Spaziergange unterbrechenden Ueberschwemmung hatte man in ber Stadt nichts bavon vermuthet, und ber herzogin wie ihrer Umgebung waren alle jene Unstalten verborgen geblieben.

Auf die an sie ergangene Einladung erschien die Herzogin mit ihrem Gesolge zur sestgesetten Stunde in den bezeichneten Anlagen und ward am Eingange des Plates von verkleideten Camalbulenser - Mönchen, unter denen sich Goethe und der Herzog befanden, mit einem von Seckendorf versaßten Dramolet empfangen und unter Musik erst in die Hütte, dann in den dahinter sich öffnenden Lususlatz zur Tafel geführt. "Ein über Felsen herabstürzender Wasserfall, welcher durch einen kräftigen Zubringer unablässig unterhalten wurde und malerisch genug angelegt war, ertheilte dem Ganzen ein frisches romantisches Wesen. Das Ganze war künstlerisch abgeschlossen, alles Gemeine durchaus beseitigt; man fühlte sich so nah und fern vom Hause, daß es sast einem Märchen glich."

Da bie Bergogin Amalie bem Refte fehlte und erft einige Bochen fpater von ihrer in Merd's Begleitung unternommenen Runftreise aus ben Rheingegenden gurudkehrte, fo veranstaltete Goethe auch für fie eine Ueberraschung, bie gang im Geschmade ber Berehrerin Rembrandticher Gemalbe mar. In ber Ginfiedelei bewirthete er fie am Abend bes 22. Augusts mit Wieland, von Ginfiedel, Frau von Stein und Kraulein von Göchhaufen. "Bie wir nun aufgestanden waren", erzählt Bieland in einem Briefe an Merd, nund die Thure öffneten, fiebe, ba ftellte fich uns burch geheime Anstalt bes Archimaqus ein Anblid bar, ber mehr einer realifirten bichterischen Bifton ale einer Naturscene abnlich fah : bas gange Ufer ber 31m gang in Rembrandt's Geschmad beleuchtet - ein wunderbares Baubergemisch von Bell und Duntel, bas im Gangen einen Effect machte, ber über allen Ausbrud geht. Die Bergogin war davon entzuckt, wie wir Alle. Als wir die kleine Treppe ber Ginstedelei berabstiegen und zwischen Felsenstuden und Buschwerken langs ber 31m gegen bie Brude, bie biefen Plat mit einer Gde bee Sterne verbindet, hingingen, gerfiel bie gange Biffon nach und nach in eine Menge fleiner PRembrandt'scher Nachtstäde, die man ewig hatte vor sich seben mögen, und die nun durch die dazwischen herumwandelnden Personen ein Leben und ein Wunderbares bekamen, das für meine poetische Wenigkeit gar was Herrliches war. Ich hatte Goethe vor Liebe fressen mögen".

Es war eine idpllische Beit, wo man bas Leben mit ben Reigen ber Poeffe zu fcmuden nicht irre warb, wenn gleich an Schleffens Grengen zwei beutsche Armeen brobent gegen einander ftanden. Die glangend in Scene gefette Aufführung bes Sahrmarktefestes von Plunderetweilern, welche auf bem Ettereburger Theater gur Reier bee Geburtstage ber Bergogin Amalie (24. Oct.) flattfanb, feste ben Bof und halb Beimar wochenlang in Bewegung. Goethe ordnete bas Gange an, bie Bergogin arbeitete mit an bem Gemalbe bes Bantelfangere. "Drei Bochen vorher", - fcreibt Fraulein von Gochhaufen an Goethe's Mutter, ber eine Copie bes Bankelfanger= gemälbes, "bas von Rennern und Richtkennern für ein rares und treffliches Stud Arbeit gehalten wird", überfandt wurde, -"war bee Malene, bee garmene und Sammerne fein Enbe, und unfere Fürstin, Dr. Wolf, Rraus zc. purzelten immer über einander her ob ber großen Arbeit und Fleiges". Gin großes Bankett und ein "machtiger" Ball, ber bis an ben hellen Morgen bauerte, schlossen fich baran. Um 6. Rovem= ber fand die zweite Borftellung ftatt. Goethe machte ben Marttfcreier, ben Saman und Marbocai.

Unter andern Geschäften hatte Goethe auch für mehrere neue Bauten in Weimar zu forgen; ber Wieberausbau bes abgebrannten Fürstenschlosses sollte in Angriff genommen werben. Daher warf er sich in das Studium ber Baukunst und übte sich in architektonischen Zeichnungen, besonders ber verschiedenen Säulenordnungen, immer bemüht, was er auch unternahm, gründlich zu betreiben. Für größere poetische. Arbeiten mangelte mehr die ruhige Sammlung und reine

Stimmung, als die Zeit. Wilhelm Meister blieb fürs erste ohne Fortsetzung. Um Egmont wurden gegen Ende des Jahres einige Scenen geschrieben, vornehmlich die zwischen Alba und seinem Sohne und Alba's Monolog. Das Tages buch dieses Jahres schließt mit den Worten: "Biel Arbeit in mir selbst, zu viel Sinnens, daß Abends mein ganzes Wesen zwischen den Augenknochen sich zusammenzudrängen scheint. Hoffnung auf Leichtigkeit durch Gewohnheit. Besvorstehende neue Ekelverhältnisse durch die Kriegscommission. Durch Ruhe und Gewandtheit geht doch Alles durch".

## Drittes Capitel.

## 1779.

Goethe burdete fich eine neue Last von Arbeiten auf, indem er im Januar 1779 ju feinen bisherigen Gefchäften bie Kriege = und Begbaucommiffion übernahm. Die Kriege= bewegung wegen der baprifchen Erbfolge hatte auch die kleineren norbbeutichen Staaten zu Ruftungen genothigt, und es zeigte fich babei in Weimar bas Bedürfnig, in biefen feither vernachläffigten Zweig ber Berwaltung mehr Ordnung und rafchere Thatigkeit zu bringen. In Goethe's amtlicher Birtfamteit treten jest die Energie feines fittlichen Charafters, bie fichere Confequenz ber Pflichterfüllung mehr und mehr bervor. In der Rubrung ber Beschäfte machte er fich Ordnung und Punktlichkeit jum ftrengen Gefet; die vorhandenen Actenflude liefern ben Beweis, bag er teinen Beitaufwand und feine Dube icheucte, um mit umfichtiger Thatigfeit bie verschiebenartiaften. Zweige ber Berwaltung zu umfaffen. Rach einem Ausbrud feines Tagebuchs "babet" er fich in feinem Geschäfte, bemüht fich überall, um nicht von frembem Rath und Beiftand abhangig ju fein, eine felbstflandige Ginficht in ben Gefchaftegang und bie Buftanbe ju gewinnen, und fucht "immer bas Röthige im Augenblid, es fei Sobes ober Tiefes, ju finden". 3mar verhehlt er fich nicht, daß bie vielfache Gefchäftsthätigkeit mit feinem bichterischen Talente in Biberfpruch ftebe; er fühlt, bag fie ihm immer neue

Ueberwindung und Anstrengung tofte, während ihm Anderes ohne Dube gerath. Aber er erkennt zu gleicher Zeit den beilfamen, innerlich stärkenden sittlichen Ginfluß eines in nütlichem praktischen Birten fich bewegenden Daseins. "Der Drud ber Geschäfte ift fehr schon ber Seele; wenn fie ent= laden ift , fpielt fle freier und genießt bes Lebens. Glender ift nichts, ale ber behagliche Menfch ohne Arbeit; bas Schonfte ber Gaben wird ihm etel " (Tagebuch). "Der Mensch " schreibt er seinem Schütling Rraft - "muß ein Sandwerk Bieberholt ergeht er fich im Lobe einer folden ein= fachen, immer auf bas Rothige gerichteten Thatigkeit. "Aber es ift auch nicht für mich " - urtheilt er in feinem Tagebuche mit gewohntem flaren Blid über fich felbit; "ich barf nicht von dem mir vorgeschriebenen Weg abgeben; mein Dafein ift einmal nicht einfach. Nur wünsche ich, daß nach und nach alles Anmakliche verflegen moge, mir aber schone Rraft übrig bleibe, die mabren Rohren nebeneinander in aleicher Sobe aufzupumpen. Den Dunct ber Bereinigung bes Mannigfaltigen ju finden, bleibt immer ein Geheimniß, weil die Andividualität eines jeden darin besonders zu Rathe geben muß und niemandem angehören barf". Ihm gefällt befondere bei ben neuübernommenen Geschäftezweigen, daß fie seine productive Phantasie nicht in Ansbruch nehmen, weil er nichts hervorzubringen, nur Ordnung zu halten habe. Sie stören baber feine poetische Stimmung nicht, vielmehr klingt diese nach beendigtem Geschäft nur besto reiner hervor. Ueberhaupt aber gereicht bie gesteigerte fittliche Rraft ber fünstlerischen zum Gewinn, und bie nachsten beiben Sabre find reich an poetischen Erzeugniffen.

Für seine Dichtungen war es besonders gunflig, daß er burch sein Umt häufig zu einsamen Reisen durch die zersstreuten weimarischen Ländchen veranlaßt ward. Dem Pferde, bas ihn aus Beimar fortträgt, machsen unmerklich Pegasus:

flügel. Sein Gemuth, bas fich innerhalb ber Areise bes Boflebens mehr und mehr in fich gurudgezogen hatte und eine Reigung fühlte, fich bor ben Menschen zu verschließen, öffnete fich wieder liebevoller ber Belt im Bertehr mit ber einfachen Ratur und Thatigfeit bes Landvolks, mit ben "auten in der Stille lebenben Menfchen". Er beobachtet fie stete mit innigster Theilnahme, ift, wo er fann, bemüht, ihre Lage zu erleichtern, und entwirft Plane, ber Armuth zu fleuern, wenhalb er fich unter bem Beirath bes tuchtigen Landcommiffarius Batty angelegentlich mit Berbefferung bes Aderbaues und ber Biefencultur beschäftigt. "Das Glenb" - bemerkt er in seinem Tagebuch - "wird mir nach und nach so prosaisch, wie ein Kaminfeuer; aber ich lasse boch nicht ab von meinen Gedanken und ringe mit bem unertannten Engel, und follt' ich mir bie Bufte ausrenten. Es weiß fein Menfc, was ich thue, und mit wie viel Reinden ich fampfe, um bas Wenige bervorzubringen".

Biel Berzeleid verurfachten Goethe und dem Berzoge bie häufig wiebertehrenben Feuersbrunfte, bie bei ber Bauart ber Dörfer, die er einem zierlich und funftlich aufammengebauten Bolgfloß vergleicht, immer fcnell verheerend um fich griffen. Es gelang ihm nach vielem Bemüben, Herzog zu einer Feuerordnung und zur Berbefferung ber Bofchanstalten zu bewegen. Wie weit man in folden Un= ordnungen und Einrichtungen bam als noch hinter unserer Beit jurud mar, bavon liefert die Schilberung, welche Goethe in "Dichtung und Wahrheit " (16. Buch) von einem Brande in ber Frankfurter Jubengaffe macht, einen eclatanten Beweis. Ohne Ordnung war babei eine Anzahl Menichen mit Baffertragen beschäftigt, mit vollen Gimern fich hindrangend, mit leeren herwarts. Goethe, schon als Jungling gewohnt, im Augenblick bas Rothige ju thun, bemubte fich, eine Gaffe zu bilben, wo man die Gimer hinaufund binabreichte, warb aber von seinen vornehmen jungen Areunden, die in Schuhen und feidenen Rleidern neugierig bingugetreten waren, mit Ropficbutteln betrachtet und belächelt; ber Borfall marb eine Stadtgefchichte, und ein folches Bergeffen feines ariftofratischen Stanbes galt für eine feiner poetischen Ercentricitäten. Gleich bem Jungling ber Werther= zeit, war Goethe auch als weimarischer Gebeimrath in folchen Källen zu perfönlicher Sulfeleistung stets bereit. Bu Apolba war er im Juli 1779 mitten im Feuer, fo bag bie Fußsohlen ihm ichmerzten. Babrend er am 25. Juni 1780 in Ettereburg mit bem lebhaftesten Duthwillen an einem Lustsviel bictirt, jagt ihn die Rachricht von dem Feuer in Großbrembach fort, und gefchwind ift er in ben Flammen. "3ch habe ermahnt" - heißt es in einem Briefe an Frau von Stein - "gebeten, getroftet, beruhigt und meine gange Sorgfalt auf die Rirche gewenbet, die noch in Gefahr ftund, als ich fam, und wo außer bem Gebaube noch viel Frucht, bie bem Berrn gehört, auf bem Boben ju Grunde gegangen ware .... Aus bem Teich wollte niemand ichopfen; benn, vom Binbe getrieben, fclug die Klamme ber nächsten Saufer wirbelnd binein. 3ch trat hingu und rief: es geht, es geht, ihr Rinder, und gleich waren ihrer wieber ba, bie fcopften; aber balb mußt' ich meinen Plat verlaffen, weil's allenfalls nur wenig Augenblide auszuhalten war. Meine Augenbrauen find verfengt, und bas Waffer, in meinen Schuhen flebend, hat mir bie Beben gebrüht. Ein wenig zu ruhen, legte ich mich nach Mitternacht, ba Alles noch brannte und knisterte, im Birthshaus aufs Bett."

Benben wir uns von biefen Gpisoben, die zu dem Charakterbilde des ruftig wirkenden Mannes bedeutsame Büge liefern, zu dem Dichter zurud, so geleitet und Iphigenie in seinen frischerblübenden zweiten Geistesfrühling. Angeblich schon vor drei Jahren concipirt, gewann die Idee dieses

Drama's boch erft jest fefte Gestalt und brangte zu rascher Ausführung. "Den gangen Tag brut' ich über Sphigenien, daß mir der Ropf gang wuft ift; eine Dufif bab' ich mir tommen laffen, die Seele zu lindern und die Geifter zu ent= binden," fcbreibt er am 14. Februar 1779. Mit biefem Tage begann in feinem einsamen Gartenhauschen bie Ausarbeitung ber Dichtung unter guter Borbedeutung : Die Dufit ber Seele follte in fie überfliegen. Die ersten drei Acte fchrieb er mabrend ber Rundreise im Bergogthum im Kebruar und Marg. größtentheils in spaten Abendftunden, indeg er bei Tage bie Straffen besichtiate und in Bealeitung bes Saubtmanns von Caftrop die junge Mannschaft zum Militardienst aushob. Als Knebel ihn bei diesem Geschäft in Buttstedt besuchte. fand er ibn von Recruten umgeben, während er an einem Tische saß und an ber Sphigenie schrieb. Besonbers wurde fein Werk burch einige rubige Tage (2, 3., 4. Marg), Die er in bem freundlichen Dornburger Schloffe verlebte, geforbert, fo daß es "fich formte und Glieder bekam". In Apolda aber (5. Marz) ward er, mahrend meine Scene ihn febr plagte und nicht binabrollen wollte", durch Sundegebell, bas er burch Befehle und Trinkgelber nicht ju stillen vermochte, und burch die Rlagen der vielen Sollicitanten um alle Stimmung gebracht: "bier will das Drama gar nicht fort; der König von Tauris foll reben, als ob fein Strumpfwirker in Apolba bungerte." In Allftebt wurden die brei ersten Acte gusammengearbeitet und bann in Weimar vorgelesen. Auf bem Schwalbenstein bei Ilmenau fchrieb er am 19. Marg ben vierten Act und beendigte bas gange Drama am 28., fo bag er am folgenden Tage bas gange Stud in Gegenwart ber gothaifden Berrichaften vorlefen konnte. Die erfte Aufführung, Die von Augenzeugen als eine meisterhafte gerühmt wird, fand am 6. April, bem 3. Oftertage, flatt. Corona Schröter fpielte Die Iphigenie, Anebel ben Thoas, Pring Constantin ben Applades. Goethe glante in der Rolle des Dreftes, und

außer Sufeland betennt auch Fraulein von Gochhausen seiner Mutter, ibn in ihrem Leben nie fo fcon gefeben zu baben. Der Dichter war erfreut, "bie gar gute Wirfung befonders auf reine Menichen mabraunehmen." Schon am 12. April wurde die Borftellung wiederholt. Bei der dritten Aufführung (am 12. Juli) ju Ettereburg übernahm ber Bergog felbft bie Rolle bes Phlades. Schon bamals erntete Goethe, wie Knebel berichtet, von diefer Dichtung Bewunderung und Ruhm. "Biele fanden", fügt er hingu, "in bem Bilbe ber Iphigenia ben Charafter ber jungen Bergogin." Dag ihre gur Beimat sehnlich hinüberblickende stille Trauer, ihre würdevolle Resignation an ber Grundidee großen Antheil babe und einzelne Buge von ihr entlehnt feien, läft fich wohl nicht in Abrede ftellen; jedoch ist das feinere Gewebe diefer aus der Tiefe der Seele geschöpften Dichtung aus ben Kaden gebilbet, bie fich burch bes Dichtere Gemuthetampfe und innere Erfahrungen, in benen er fich läuterte und zu bewußter Gelbstbeherrschung und Sicherheit emporarbeitete, hindurchziehen. Das Berhaltniß ju Frau von Stein ift barin ein wichtiges Moment. Daß bie milbe, gottergebene, auf der Reinheit und Rlarheit ihres Befens rubende Weiblichkeit bas franke, verworrene Gemuth beilt und alles Streitende verfohnt, ift bie icone Ibee, von ber bas Drama getragen wirb.

Die erste Bearbeitung, in der es nur in kleinen Kreisen durch Aufführung und handschriftliche Mittheilung bekannt wurde, hat nicht bloß in der Durchführung der Handlung, sondern selbst in den einzelnen Gedanken ganz den Gang der neueren; aber in der künstlerischen Form steht sie weit zurück und wird daher in diesem Sinne von Goethe ein bloßer Entwurf genannt. Sie ist in Prosa niedergeschrieden, die indeß von den undetwußt sich geltendmachenden Forderungen des dramatischen Ideals schon dem jambischen Rhythmus angenähert wird und stellenweise schon die reine Veresom

annimmt. Daher machte ber Dichter gleich barauf in einer zweiten Bearbeitung ben Bersuch, die Prosa ähnlich ben freien Rhythmen seiner Oben in Berszeilen aufzulösen. Ind Jahr 1781 fällt eine neue Prosabearbeitung, welche er wiederum in Berse zerschnitt. Eine nach Berbabtheilungen angessertigte Abschrift begleitete ihn auf dem Wege nach Italien, wo die edle Dichtung durch die reinste Kunstsorm verklärt ward. 84)

Bon bem Egmont, ben er in ber hoffnung, vor Juni fertig zu werben, wieder vorgenommen hatte, riefen ihn ber Befuch Merd's und die Sommerlustbarkeiten bes Sofes ab. in benen unter bem Thyrsusstabe ber Bergogin Amalie fich noch einmal ber alte humor recht herzlich austobte. "Da boch bas Theater", fchreibt fie an Merd, nben Gang ber Welt barftellen foll, fo amufiren wir und hier mit Farcen-Spielert, und finden, daß wir damit der Sache am nächsten fommen". Der Gipfel bes ausgelaffenen Frohfinns mar bie Reier des Geburtstages bes Bergogs, wo zu Ettersburg Einfiedel's neue Posse, Orpheus und Eurydice, aufaeführt Wieland wurde biesmal ber Spag zu arg, als barin Die gartliche Arie aus feiner Alceste "weine nicht, bu meines Lebens Abgott" auf bas lächerlichste parodirt und unter Posthornbegleitung zum allgemeinen Gelächter abgefungen wurde; er ging weg und flagte in feinen Briefen über ben Mangel an Delicatesse, Bucht und Scham. Die Runde von folden Borgangen flog fchnell durch alle Gaue bes literaris ichen Deutschlande. "Ift ein Kaftnachtespiel gleich Bochverrath?" bachte Goethe wie fein Egmont, ale fich bei "Bolbe= mar's Kreuzerhöhungegeschichte" alle empfindsamen Seelen entfetten 85).

Der erste Band von Jacobi's Wolbemar war ersichienen. Bahrend bie Berehrer ber hier im Gewande bes Romans bargelegten Gefühlsphilosophie ihn mit großem Beisalle aufnahmen, konnte Goethe bei feinem bamaligen

klaren, aller prätentibsen Sentimentalität abholden Denkweise, die ihn schon weit und weiter von Sacobi entfernt und ihren Briefwechsel unterbrochen hatte, fich mit dem Geruch bes Buche, wie er es nannte, nicht befreunden. Alls er an einem Tage bes Augusts zu Ettersburg barans vorlas, fam, wie in bem Triumph ber Empfindsamkeit, "der alte Teufel bes humore" über ihn. Das verdammlich befundene Buch wurde zur wohlverdienten Strafe und Andern zum ab= fdredenden Beisviel mit ben Eden bes Bandes an einen Baum genagelt, daß die Blätter im Binde flatterten, und Goethe hielt aus dem Bipfel zum großen Ergöben ber Gesellschaft bem Buche eine humoristifche Standrebe. Wenn man die Sadje ernsthaft nahm, fo war bies allerdings eine Berletung ber Hüdficht, bie ber Jugendfreundschaft gebührte; allein es war dabei nicht auf das große Publicum abgesehen, und im weimarischen Kreise war man baran gewöhnt, fich und Andere bei humoristischen Einfällen nicht zu schonen. In bem burch die schnell verbreitete Runde hiervon veranlagten geharnischten Briefe Zacobi's, ben ber Weihrauch seiner Pempelforter Umgebung allzu fehr verwöhnt hatte, ift bie verlette Gitelkeit eben fo maglos, wie in ben früheren Briefen bie Bartlichkeit. Goethe that der an fich harmlose Borfall leid; aber er wollte sich auf Jacobi's herausfordernden Brief, binnen drei Wochen Erklärung zu geben, nicht schriftlich auf "Explicationen" ein= Bei seinem Besuch in Emmendingen suchte er die laffen. Frau Schlosser zu überzeugen, wie biese ausführlich Jacobi berichtet, bag ber Scherz gang arglos gewesen fei; ware Jacobi zugegen gewesen, er wurde in den Muthwillen mit eingestimmt baben. Wie Goethe die Sache anfah, charakterifirt am besten feine Erwiderung auf eine Unfrage Lavater's (noch im Jahre 1781!): "Eigentlich ist's eine verlegene und verjährte Geschichte, eine Albernheit, Die Du am besten ignoriest. . . . Der leichtfinnig trunkne Grimm, Die muthwillige Berbigkeit, Die bas Balbgute verfolgen und

besonders gegen den Geruch von Prätension wüthen, sind Dir in mir zu wohlbekannt. Und die nicht schonenden launigen Momente voriger Zeiten weißt Du auch". Im Jahre 1782 wurde durch einen Brief Goethe's an Jacobi das freundliche Berhältniß wieder angeknüpft. In den Worten: "Wenn man älter und die Welt enger wird, denkt man denn freilich manchmal mit Wunden an die Zeiten, wo man sich zum Zeitvertreibe Freunde verscherzt und in leichtsinnigem Uebermuthe die Wunden, die man schlägt, nicht sühlen kann, noch zu heilen demüht iste — erkennt man, daß ihn die Folgen jenes undewachten lannigen Augenblicks schmerzten.

Goethe machte fich übrigens während biefes Sommers. mit den Ettersburger Lustbarkeiten wenig zu schaffen. ernsthaftere Plane beschäftigten seinen Geift. In ben ersten Tagen bes Augusts wurden zwischen ihm und seinem fürstli= den Freunde "unaussprechliche Dinge", wie es eine Bemerfung feines Tagebuchs bezeichnet, nin großer intereffanter Unterhaltung burchgesprochen". Der Herzog war, vornehm= lich burch ein leibenschaftliches Liebesverhaltniß zu ber anmuthigen Grafin Berthern auf Neunheiligen, einer Schwester bes nachmaligen preugischen Ministere Freiherrn von Stein, in peinliche Migverhaltniffe gerathen, aus benen es bie bochfte Beit war ihn berauszureißen. Die ficherfte Beilung erwartete fein umfichtiger Leiter von einer rafchen Entführung in bie Ferne, besonders von der Ginwirkung ber großartigen Albennatur und bem Ginfluffe Lavater's. Er nennt es weine große Rrifie" und fühlt fich burch die hoffnung beglückt; "der Bergog werbe auch auf biefen Relfen noch hinauftommen". Daber fühlte er ben gangen Ernft einer enticheibenben Lebensepoche. Dies fpricht auch aus bem bentwürdigen gebeimen Befenntnig und Gelbstgefprach, bas er furz vor bem Untritt ber Reise in sein Tagebuch schrieb:

"Bu Baufe aufgeraumt, meine Papiere burchgefeben, und alle alten Schalen verbrannt. Anbere Beiten, anbere Sorgen! Stiller Rudblid aufs Leben, auf Die Bermorren= beit. Betriebsamteit, Bigbegierbe ber Jugend; wie fie überall berumschweift, um etwas Befriedigenbes zu finden. Wie ich besonders in Beheimniffen, bunflen, imaginativen Berhalt= nissen eine Wollust gefunden habe; wie ich alles Biffen= schaftliche nur halb angegriffen und balb wieder habe fahren laffen; wie eine Art von demüthiger Selbstaefälligkeit burch Alles geht, was ich bamals fcrieb; wie kurgfinnig in menfch= lichen und gottlichen Dingen ich mich umgebrebt habe; wie bes Thuns, auch bes zwedmäßigen, Dentens und Dichtens fo wenig; wie in zeitverberbenber Empfindung und Schattenleidenschaft gar viel Tage verthan; wie wenig mir bavon au Rute fommen, und ba bie Balfte bee Lebens nun vorüber ift, wie nun tein Weg gurudgelegt, fonbern vielmehr ich nur baftebe, wie einer, ber fich aus bem Baffer rettete und ben die Sonne anfängt wohlthätig abzutrodnen. Die Beit, bag ich im Treiben ber Welt bin, feit 1775 October, getrau ich noch nicht zu überfeben. Gott helfe weiter und gebe Lichter, daß wir uns nicht felbst soviel im Bege fteben, laffe und von Morgen zu Abend bas Gehörige thun, und gebe une flare Begriffe von ben Folgen ber Dinge, bag man nicht fei wie Menschen, die den ganzen Tag über Ropfweh Hagen, und gegen Kopfweh brauchen und alle Abend au viel Wein zu fich nehmen. Moge bie Iber bes Reinen, Die fich guf ben Biffen erftredt, ben ich in ben Dund nehme, immer lichter in mir werben 4.

Am Nachmittage seines Geburtstages sagte ihm ber Herzog seinen Titel als Geheimrath — "wie er's benn", scherzt Wieland, "varhin schon allezeit war". Das Ernen-nungsbecret ift am 5. September ausgestellt; eine Gehaltserböhung um 200 Thaler erhielt er erst im nachsten Jahre.

Beimar's große Danner haben bem Lande wenig Roften gemacht; Goethe hat fein vertrautes Berhaltnig jum Bergog nicht benutt, um beffen Freigebigkeit für fich auszuheuten, vielmehr bedeutende Ausgaben, die feine Stellung erforberte, aus feinem Bermogen bestritten; gleichwohl muß Bieland berichten: "ber Bag ber biefigen Menschen gegen unfern Mann, ber im Grunde boch teiner Geele Leibes gethan bat. ift, seitbem er Geb. Rath beifit, auf eine Sobe gestiegen, Die nabe an die stille Buth grengt". Wie hochbergig Karl August über ben Werth feiner Staatebiener bachte, bavon giebt fein Brief an Anebel (4. Det. 1781), ale biefer aus feinen Dienften treten wollte, ein unvergängliches Zeugniß. "Die Kangeliftenfeelen, bie ihm bie Gemmel, bie er mehr habe, beneiden, weil er nicht gleich ihnen Maulthierhandwerk treiben, waren und blieben auch Goethe's unverfohnliche Keinde, konnte boch fogar Schiller, ale er fich mabrent Goethe's italienischer Reise zum erstenmal in Beimar aufhielt, in feine Briefe bie Meugerung einfliegen laffen, bag Goethe Andere wie Laftthiere für fich ichwigen laffe und in Stalten feine Befolbung "für Nichtsthun a verzehre!

Am 12. September reiften der Herzog, Goethe und der Oberforstmeister von Webel, des Herzogs vertrauter Jugendsfreund und ein immer heiterer Gesellschafter, von einem Jäger und Goethe's bewährtem Diener Philipp Seidel, den er schon von Franksurt mitgebracht hatte, begleitet, mit wenig beschwerendem Gepäck von Weimar ab. Niemand ersuhr, wohin die Reise gehen sollte, man vermuthete nur einen Ausstug in die Rheingegend. Die Reisenden beobachteten, so viel wie möglich, das Incognito, und noch in Cassel gelang es ihnen, selbst Georg Forster zu täuschen und seine anziedenden Schilderungen von seinen Reisen in der Südsee anzuhören, ohne daß er den Gerzog erkannte. Erst am folgenzben Tage ersuhr Forster, daß er in Gesellschaft des Herzogs

von Beimar zu Abend gespeist hatte. Er begleitete noch die Reisenden zu der Kunstkammer und den Alterthümern des Landgrafen. Auf dem Wege kam das Gespräch mit Forster auf Jacobi; Goethe äußerte sich herzlich über ihn und trug Forster auf, ihn zu grüßen.

In Frankfurt wohnten fie im Goethe'schen Saufe und wurden von Frau Uja, die noch "in ihrer alten Rraft und Liebe waru, mit Allem, was heitere Laune und freigebige Gaftlichkeit gewähren konnte, bewirthet. Der alte Rath Goethe erlebte noch die Freude, seinen Sohn auf der hochsten Chrenftufe angelangt zu feben, bie bamale ein Burgerlicher in Deutschland erreichen konnte. Doch fand ihn Goethe febr verändert und stiller; sein Gedächtniß batte abgenommen. "Es mag ihn mächtiglich ergött haben", schreibt Fraulein von Godhausen, "daß ber Geh. Rath, sein Sohn, den Bergog in Frankfurt sehn ließ" - Worte, aus benen erhellt, wie man in Weimar die in den damaligen Zeiten, wo die Fürsten nur in Domp und Stiquette reiften, bochft auffallende Reifemanier befpottelte. "Des Bundern", heißt es in einem Briefe ber Frau von la Roche an Merd, "aller ber Leute von Abel, Raufstand und Wirthen ist gewiß febr groß; benn wir find nun wirklich auf bem Bledt, wo bas Ginfachste und mehr Staunen macht, als die verworrenste Caprice .... Frau Aja gonne ich von ganger Seele die innige Bufriedenheit, die Dieser Besuch ihr geben mußte. Mutterfreuden sind wohl unter ben sugesten ber Erbe, und ich mochte wohl fagen, daß vielleicht feine Mutter lebt, bie biefe Freuden fo fehr verdient, als Frau Goethe. Sie waren auch gludlich, vertrauter Freund und Buschauer zu fein ".

Bon Franksurt ging die Reise rheinauswärts. In ben großen Stäbten wurde, was Kunft: und Raturaliensammlungen Belehrendes und Genugreiches barboten, mit Sorgfalt betrachtet; vor Allem aber war ber Ginn auf freien, frischen Genuß ber Natur gerichtet. Auf keiner Reise hat fich Goethe mit reinerer Poestefulle ben erhabenen Ratur= fcenen gegenübergefühlt, ale auf biefer Berbfiwanderuna durch bie Alpen. Schon in ben fubdeutschen Rheingegenden ward ihm so wohl ums Berg; "ein willkommener Athem weht burchs gange Land; man wird auch wie die Trauben reif und füß in der Seele." Er fühlt fich in ber Stimmung eines Vilgers, und ihm ift, als habe er vom Elternhause ber "einen Rosenkranz der treuesten, bewährtesten, unauslöschlichsten Freundschaft abgebetet". - "Ungetrübt von einer beschränkten Leidenfchaft ", fahrt fein Brief an Krau von Stein fort, "treten nun in meine Seele bie Berhaltniffe zu den Menschen, die bleibend find; meine entfernten Freunde und ihr Schidsal liegen nun vor mir wie ein Land, in beffen Gegenden man von einem hohen Berge oder im Bogelflug fieht". Ueberall ftanden die Denksteine feiner Jugenderinnerungen an feinem Bege. Um 25. Oct. verweilte er wieber an Reieberikens Seite in ber Sesenheimer Laube und schied mit Frieden im Bergen. Tage barauf besuchte er Lili in Stragburg und fant fle "mit einer Puppe von fieben Bochen fpielen". Gr ward mit Berwunderung und Freude empfangen und blieb bei ihr zu Tische; ihr Gemahl, Herr von Türckeim, war gerade abwesend. Er erkundigte fich nach Allem und "fand zu seinem Ergoben, daß die aute Creatur recht gludlich verhei-In Emmenbingen war er am Grabe feiner Schwester; ihr Haushalt erfchien ihm "wie eine Tafel, worauf eine geliebte Gestalt stand, die nun weggeloscht ift". Das frühere innige Berhältniß zu Schlosser war wieder hergestellt. "Ich habe mich", schreibt biefer an Merd, "Goethe's wieder fehr gefreut, des Herzogs auch um beider willen .... Der Bergog verbient Goethe zu haben und Bergog zu fein".

Bon dort wurde die Reife über Freiburg und burche Gollens thal nach Bafel fortgefest. "Die Schweiz liegt vor une, und

wir hoffen mit Beistand bes himmels in ben großen Geftalten ber Belt und umzutreiben und unfere Beifter im Gr= habenen ber Ratur zu baben ". Dice Bonnegefühl bes Erhabenen, "bas bie Seele gang ausfüllt und ihr bie icone Rube giebt", burchbringt bie Schilberimg ber Reise burch bas Birfdthal, welche, bamale für Frau von Stein bietirt, ber erfte in bet Reibe ber meisterhaften "Briefe aus ber Schweiz" ift, die länast einen Plat unter seinen Schriften erhalten haben; wit konnen fie baber als befannt vorausseben. Ueber Mimfter zogen die Reisenden nach Biel, von wo aus fie Die Rouffeau-Insel besuchten, und bann über Murten durch Die schone Landschaft nach Bern. hier ward diesmal nur eine kurge Rast gemacht; fie eilten bem Berner Oberlande zu und fuhren am 9. Oatpber von Thun aus über den See nach Unterfern. Während ber Kahrt las Goethe aus ber Bobmer= iden Uebersetung bes homer por, welche meiftens bie Births= baubunterhaltung ausmachte. In ben nachsten vier Tagen burchaogen fie bei fconem Better bas Lauterbrunnen= und Sablithal und erstiegen mehrere Soben. Webel wurde mehr= mals burch Schwindel jum Umkehren genothigt, von bem Goethe und ber Bergog fich langst befreit hatten. Der Unblid bes Staubbachs rief bie icone Dbe: "Gefang ber Geister über ben Baffern n hervor. "Rein Gedanke, feine Beschreibung noch Erinnerung", ruft er entzudt aus, "reicht an bie Schönheit und Größe ber Gegenstände und ihre Lieblichkeit in folden Lichtern. Tagebzeiten und Stanbpuncten u.

Ueber Thun kehrten die Reisenden nach Bern zuruck, wo sie, mehrere Tage verweilend, viele bedeutende Künstler und Gelehrte kennen lernten. Nach einem Besuch der User bes Neuenburger See's kamen sie am 22. nach Laufanne und sahen den Genfer See, "den Meister von allen Seen". Richt minder wurde des Dichters Auge und Herz durch die dort verweilende Marquise Branconi, die Geliebte des

Herzogs von Braunschweig, gefesselt, die auch an ihm ein sichtliches Wohlgefallen fand. Das Urtheil Zimmermann's, "daß sie das größte Wunder von Schönheit sei, das in der Natur eristirt", wird durch Goethe's Worte bestätigt: "sie kommt mir so schön und angenehm vor, daß ich mich etliche Male in ihrer Gegenwart stille fragte, ob's auch wahr sein möchte, daß sie so schön sei. Sinen Geift, ein Leben, einen Offenmuth, daß man eben nicht weiß, woran man ist!"

Auf Anrathen Merd's, beffen Schwiegereltern im Juralande mobnten, murbe von Rhon aus eine Seitentour nach bem Sour=Thal unternommen, und der Dent de Baulion fo wie die Dole, die hochste Spite bes Juragebirges, erftiegen. Bon diesem Unternehmen berichtet uns in einfach großartiger Schilderung ber Brief, welchen er in ben nachsten Rafttagen in Genf für Krau von Stein bictirte und unter bie " Briefe aus der Schweig" aufgenommen hat. In Benf lernte Goethe außer andern bedeutenden Männern den großen Naturforfcher Sauffure, ben Erforfcher ber Albentette, tennen. Auf beffen Gutachten bin wurde noch tros ber vorgerudten Rahredzeit die Reise in die Savober Gibaebirge gewagt, so febr man auch von anderer Seite versucht batte ben Bergog bavon abzuhalten, indem man fogar eine Staate und Gewiffensfache baraus hatte machen wollen. Bebel trennte fich auf eine Beile von ben Reisenden und zog mit ben Pferben vorauf burche Baabtland nach Ballis. Die erhabene Ratur, beren Anblid fle fich nicht ohne große Anstrengungen verschafften, schildern und Goethe's Reisebriefe in ihrer unübertrefflichen eblen Simplicität. "Unterweges ift es meine Art, die schonen Gegenden ju genießen, bag ich mir meine abwesenden Freunde wechselweise herbeirufe und mich mit ihnen über die herrlichen Gegenstände unterhalte. Romm' ich in ein Birthebaus, fo ift ausruhen, mich ruderinnern und an Sie ichreiben Gins, wenn icon mandmal die allaufehr

ausgespannte Geele in sich selbst zusammenstele und mit einem halben Schlaf sich erholte". Der Herausgeber der Briefe an Frau von Stein fügt mit Recht die Bemerkung hinzu: "daß diese Beschreibungen unter und nach so anstrengenden und spannenden Touren gleich mit dieser Sinnenstärke und Seelenreinheit gemacht werden konnten, läßt und wunderbar durch all die großen und lautern Bilder das gewaltige Auge des Mannes entgegenleuchten".

Bemerkendwerth ift babei, daß ber Ausbrud ber garten Lyrit ber Naturbetrachtung, worin der vorzüglichste Reiz seiner früheren Schilderungen besteht, in diesen Briefen mehr zurudtritt, wogegen die ruhige Auffaffung ber wechselnben Naturbilder icon die flare Ginficht des wissenschaftlichen Raturforschers vorbereitet, sowie auch in bem Bergog burch biefe Schweizerreise bie Liebe gur Botanit gewedt warb. Daber vermögen g. B. die Bolkenbildungen und Bolkenzuge. " die Birthichaft" der Rebel bauernd die Aufmerksamkeit bes scharf= finnigen Benbachtere zu feffeln, fo daß er "bei biefen Gegenständen langer verweilen und an folden Orten mehrere Tage aubringen zu konnen" municht. "Die Bolten", - beißt es in einer für Goethe's damalige Naturbetrachtung febr bezeichnenden Stelle ber Reisebriefe - "eine bem Menfchen von Jugend auf fo merkwürdige Lufterscheinung, ift man auf bem platten Lande boch nur ale etwas Frembes, Ueberirbifches angufeben gewohnt. Man betrachtet fie nur als Gafte, als Streichvogel, die, unter einem andern himmel geboren, von bieser oder jener Gegend bei und augenblitflich vorbeigezogen tommen, als prächtige Teppiche, womit bie Gotter ihre herrlichkeit vor unsern Augen verschließen. hier aber ift man von ihnen felbst, wie fie fich erzeugen, eingehüllt, und bie ewige innerliche Rraft ber Ratur fühlt man fich abnungevoll burch jebe Rerve bewegen ". In feinen Bemertungen über bas Bolt begegnen wir berfelben Unhänglichkeit an die einfache, reine Sitte der in beschränkter Stille thätigen, mit der Armuth ringenden Menschen, wie in stüheren Reisedriesen: "Eins glaub' ich überall zu der merken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abkommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgeschnitten und auf die allerersten Bedürsnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem einfachen, langsamen, unveränderlichen Erwerbe nähren: besto besser, willsähriger, freundlicher, uneigennütziger, gastfreier dei ihrer Armuth hab' ich sie gefunden".

Bu St. Morit im untern Ballis trafen Goethe und ber Bergog auf ihrer Rudtehr aus Savopen wieder mit Bedel zusammen und zogen bas Rhonethal aufwärts. Da jedoch in Oberwallis bie Pferbe nur mit Dube fortauschaffen und schwer unterzubringen waren, so ward eine abermalige Trennung beschlossen. Wedel reifte mit ben Pferben über Laufanne und Bern nach Lugern, um dort den Bergog zu erwarten, welcher mit Goethe ben Berfuch machen wollte, ju Rug über ben Gotthard nach Uri zu gelangen. Diefer Theil ber Reise war ber beschwerlichste und gefahrvollste. Bis Dbermald, zwei Stunden von Münster, konnten fie noch mit einem Maulthier, welches bas Gepad trug, vorbringen. Bier wurden zwei Führer mitgenommen. Um Rhonegleticher vorbei durchschritten fie - es war ber 12. November - ju Runfen, von Lawinen bedrobt, die weitausgedehnte einsame Schneefläche; außer einem Lämmergeier ward nichts Lebenbes erblidt. Der Bug ging hinter einander fort. Der Borberfte, ber bie Bahn brach, fag oft bis über ben Gurtel im Schnee. Die Führer felbst faben bies fühne Unternehmen als ein Abentener an, womit fie fich in der Folge gegen andere Fremde mas zu Gute thun fonnten. Mit einbrechender Nacht langten fie nach einem fechoftundigen Marfche in Realp an, wo fie bei ben Kapuzinern ein Obbach fanden. Am folgenden

Tage erreichten fie nach einigen Stunden Beges bas Hofpital im Urferenthal, wo Goethe jum erstenmal wieber bie Bahn seiner vorigen Schweizerreise betrat. Die munteren Banderer stiegen noch an der Reuß aufwärts nach der Sobe Gottharb, wo fie bei ben Rabuginern eine Nacht rafteten. Die grimmige Kälte erlaubte taum, auf Augenblide vor bie Thur zu treten, um ben Anblid ber ringsum gelagerten schneebebedten Gipfel zu genießen. Lebhaft bewegte ben Dichter bie Erinnerung an bie Tage, wo er fich bier vor vier Jahren "mit gang andern Gorgen, Gefinnungen, Planen und hoffnungen " aufhielt und, von Gehnsucht nach ber Beliebten ergriffen, Stalien ben Ruden wandte, wodurch er, fein Schidfal nicht abnend, "feiner jegigen Bestimmung Aufs neue tauchten biesmal Gebanten an entgegenging". eine Reise nach Stalien auf, aber es ward beschloffen umzukehren. "Auch jest reigt mich Stalien nicht" - fcbreibt er an Frau von Stein. "Dag bem Bergog biefe Reife nichts nüten wurde jeto, bag es nicht gut ware langer bom Saufe zu bleiben, bag ich Guch wieber feben werbe, Alles wendet mein Muge jum zweitenmal von bem gelobten Lande ab, ohne bas ju feben ich hoffentlich nicht fterben werbe". Bom Gotthard reifte er mit bem Bergog burch Uri über ben Bierwalbstätterfee nach Lugern, wo fie wieder mit Bebel jusammentrafen; hier ward die Beschreibung ber Reise nach Savoyen und bis Martinach birtirt. Sie ritten bann nach Burich, wo fie, um Lavater recht zu genießen, bis zum 2. December verweilten.

Lavater wiederzusehen, "nach ber ganzen Schweiz ben reinen Gindruck von ihm zu nehmen", "sich mit ihm im Stillen über den Herzog zu freuen", dem noch bes Freundes milbredenbe Lippe das Haupt mit köfflichem Dele salben solle — diese frohe Aussicht begleitete Goethen während seiner Reise, und seine Briefe an Lavater sprechen eine

gehobene Pilgerstimmung in berglichsten Worten aus. Schon von Thun aus schrieb er ihm am 8. October: "Ra, lieber Bruber, Dich wieder zu feben ift einer meiner beständigsten Wunfche biefe Jahre her und wird nun auch bald erfüllt. 3ch habe Dir viel zu fagen und viel von Dir zu horen. Bir wollen wechfelsweise Rechnung von unferm Saushalten ablegen, einander fegnen und für die Bukunft ftarten..... Mein Gott, bem ich immer treu geblieben bin, bat mich reichlich gesegnet im Geheimen ; benn mein Schickfal ift ben Menfchen gang verborgen; fie konnen nichts bavon feben noch boren. Was fich bavon offenbaren lägt, freu' ich mich in Dein Berg zu legen". Diefe verehrungevolle Liebe tonnte fich baber zu ber hoffnung erheben, bag fie tunftig einanber noch mehr werden wurden, und ließ vergeffen, bag ihre Unfichten über Geift und Natur, Göttliches und Menschliches fich noch schärfer ale vorbem geschieben hatten. Doch verfdwieg Goethe, ale er ju Genf burch Tobler bie Bandfchrift von Lavater's poetischer Bearbeitung ber Offenbarung Johannis erhielt, weder fich noch bem Berfaffer, bag ibm bas Gange fatal fei, bag er bas Göttliche nirgende und bas Poetische nur bie und ba finden tonne, und fie baber wohlthun wurden, einander ihre Particular=Religionen un= gehubelt zu laffen. Er fügt bann bie für ihren beiberfeitigen Standpunct höchst bezeichnende Aeußerung hingu: "Ich bin ein febr irbifder Menich; mir ift bas Gleichnif vom un= gerechten Saushalter, vom verlornen Sohn, vom Samann, von der Verle, vom Groschen u. f. w. göttlicher - wenn je mas Göttliches bafein foll - ale bie fieben Botichafter, Leuchter, Borner, Siegel, Sterne und Webe. 3ch bente auch aus ber Babrheit zu fein, aber aus ber Bahrheit ber fünf Ginne. und Gott babe Geduld mit mir, wie bisber".

Es waren glückliche Stunden ber reinsten Seelenstimmung, ber innigsten Bergensgemeinschaft, welche er aufs neue an

Lavater's Seite verlebte; bies Bieberfeben marb für ibn, wie er gehofft hatte, " Siegel und oberfte Spite der ganzen Reiseu: kein Dund spreche bie Trefflichkeit biefes Menschen aus; er sei und bleibe "ein einziger Mensch, ben man nur brei Schritte von ihm gar nicht erfennen tonnen, er fei "bie Bluthe ber Menschheit". Gin berrliches Bekenntnig legt er als ein Zeugniß jener gesegneten Stunden ber Kreundschaft ab: "Es ist uns allen eine Rur, um einen Menschen zu fein, ber in ber Bauslichkeit ber Liebe lebt und ftrebt, an dem, was er wirft, Genug im Birfen bat, und feine Freunde mit unglaublicher Aufmerksamkeit trägt, nabrt, leitet und erfreut.... Die Bahrheit ift einem boch immer neu, und wenn man wieder fo einen gang mahren Menschen fieht, meint man, man tame erft auf bie Welt. Aber auch ift's im Moralischen wie mit einer Brunnenfur .... Erft bier geht mir recht flar auf, in was für einem fittlichen Tob wir gewöhnlich zusammen leben, und woher bas Gintrodnen und Einfrieren eines Bergens fommt, bas in fich nie burt und nie talt ift. Gebe Gott, bag unter mehr großen Bortheilen auch biefer une nach Saufe begleite, bag wir unfere Seelen offen behalten, und wir bie guten Seelen auch ju öffnen vermögen". "Bann werden wir lernen" - fchreibt er unter ähnlichen Bekenntnissen an Knebel - "uns ber eingebildeten Uebel entschlagen und die wahren alsbann einander zutraulich im Momente and Berg legen! ".

Die Reisenden gingen von Zürich an den Boben see und von da nach Schaffhausen, wo Lavater sie überraschte und noch einen Tag mit ihnen zubrachte. Im Fischhause am Rheinfall geriethen Goethe und Lavater in eine aussühreliche Abhandlung über das Erhabene, deren der Gerzog noch in einem späteren Briefe an Anebel mit sichtlicher Freude gedenkt. Hier nahmen sie am 8. December vom Schweizers lande Abschied.

Bahrend ber Beimtehr aus ber Schweizer Gebirgsgegend reifte noch eine liebliche poetische Frucht ber Reise, bas Singspiel Jery und Bately, eine Schweizeribylle in bramatischer Form, burchweht von ber reinen Gebirgeluft ber Alben, in bie es uns versett. Es find neble Naturen in Bauernfleidern ", beren Sandlung und anschaulich machen foll, wie ber Dann bes Mabchens fproben Ginn bezwingt und ihre Liebe gewinnt, indem er fich für fie in Gefahr begiebt und ihr baburch Bertrauen auf seinen Beiftand einflößt; indeß gesteht der Dichter felbst, dies Singspiel blog auf musikalischen und theatralischen Effect gearbeitet zu haben. Um 20. December fandte ber Dichter von Frankfurt aus bas Stud an feinen Jugendfreund Chriftoph Ranfer nach Burich mit ben Worten : "ich muß bitten, fich fein balb brüber zu machen, bamit es bei uns zu einer Beit aufgeführt werben fann, wo bas Intereffe ber Schweizer Erzählungen noch nicht verraucht ift", und abermale in zweiter Abschrift ben 30. Januar 1780 mit einer ins Gingelne gebenben Unmeifung über bie Composition; er sprach barin ben Bunfc aus, daß "ber reine einfache Abel ber Natur in einem mahren angemeffenen Ausbrud fich immer gleich bleibe". Die Erweiterung bes Schlufgefanges ift erft im Januar 1825 auf qu= fällige Beranlaffung entstanden.

In Stuttgatt bekam ber Herzog Lust an ben Hof zu gehen und verweilte eine ganze Woche bort, indem die Schneider erst in Bewegung gesett wurden, um die einfache Gatberobe der Touristen mit Hoftleidern zu vertauschen. Herzog Karl von Würtemberg bezeigte dem Herzog von Weimar, ohne das Incognito zu brechen, die möglichste Ausmerksamkeit. Goethe wohnte nebst dem Herzoge den Feierlichseiten des Jahrstags der Militärakademie bei. Hier sah der damals zwanzigjährige Schiller, im Stillen bereits mit seinem bramatischen Erstlingswert beschäftigt, zum ersten-

mal ben Dichter vor fich, an beffen Got und Berther et fich erwärmt hatte und bem er die Bahn bes Ruhmes nachzuschreiten begann.

Das "Berumschleppen an ben Bofen" - ber Weg ging über Karleruhe, Mannheim, Darmftabt nach Frankfurt wollte übrigene Goethe nicht behagen. "Der Berzog" fcbreibt er an Frau von Stein, "ist munter und erkennt fich nach und nach im alten Elemente wieber, beträgt fich vortrefflich und macht kolliche Anmerkungen. Bon mir kann ich bas nicht rühmen; ich ftehe von ber gangen Ration ein für allemal ab, und alle Gemeinschaft, bie man erzwingen will, macht was halbes ..... Es ist unglaublich, was der Umgang mit Menschen, die nicht unser find, den armen Reisenden abzehrt; ich spure jest manchmal kaum, daß ich in ber Schweiz mar". Dabei lag auch bie Beforgniß nabe, baf bas Sofleben wieder in ber Seele bes Bergogs bie reinen Ginbrude, die fie in ber Schweiz erhalten hatte, verloschen konne, womit denn auch die Aeußerung ber Herzogin Amalie: "Gott gebe, daß die weimarische Atmosphäre nichts wieder verdirbt!" übereinstimmt.

Um 13. Januar 1780 trafen sie nach einer Abwesenheit von vier Monaten in Weimar wieder ein. Erst hier arbeitete Goethe, zum Theil während ihn eine damals Europa durchswandernde Schnupsenseuche ans Jimmer sesselte, die zweite Hälfte der Briese aus der Schweiz aus, die Beschreidung der Reise von Martinach durch Wallis auf den Gipfel des Gottspard. Sie verdient ganz die Bewunderung, die ihr beim ersten Vorlesen im weimarischen Hoffreise gezollt ward; Wieland bezeichnete sie als eine von Goethe's meisterhaften Productionen, die mit dem ihm eigenen großen Sinne gedacht und geschrieden sei. Goethe besand sich diesmal in dem Fall, die Lobsprüche Wieland's mit einer gleichen Spende erwidern zu können, indem dieser während des letzten Winters den

Dberon beendigt hatte. Er erhielt von Goethe einen Lorbeerkranz zugefandt. Wie ernst und aufrichtig dies gemeint war, geht aus den schönen anerkennenden Worten an Lavater hervor: "so lange Poesie Poesie, Gold Gold, Arystall Arystall bleibt, wird auch Oberon als ein Meisterstück poetischer Kunst geliebt und bewundert werden". Bergessen wir dabei nicht, daß die schönsten Blüthen der Wieland'schen Poesie vom "Wintermärchen" die zu "Gandalin" und "Oberon", womit sie den glücklichen Wettstreit mit Ariost versuchte, sich am Strahl des Goethe'schen Genius entfalteten, daß diese Dichtungen ohne die Einwirkung Goethe's, der dem ermattenden, Dichtergeiste Wieland's neue Kraft und Wärme mittheilte, in unserer Literatur sicherlich nicht vorhanden sein würden.

Den Bergog fand man nach der Rudfehr febr zu feinem Bortheil verändert; doch ward alles Undere fast über ber großen Reuigkeit vergessen, daß er fich den haarbeutel ab-Schneiden ließ und weinen Schwedentopf" trug. rühmt auch bie Besonnenheit in Goethe's öffentlichem Benebmen. Die neidischen Gemuther fingen an fich zu berubigen. Goethe felbst forieb um jene Beit in fein Tagebuch die Bemertung: "Ich fühle noch und nach ein allgemeines Butrauen. und gebe Gott, bag ich's verbienen moge, nicht wie's leicht ift, sondern wie ich's wünsche. Was ich trage an mir und Andern, fieht fein Denich. Das Befte ift die tieffte Stille, in ber ich gegen die Welt lebe und wachse und gewinne, was fie mir mit Zeuer und Schwert nicht nehmen konnen ". Der gehobenen Stimmung, mit ber er mit feinem fürstlichen Rreunde, feinem eigenen Ausbrude gemäß, neine neue Lebendevoche antrat", entsprach es, daß er sowie ber Bergog fich am nachsten Johannisfeste in die Freimaurerloge aufnehmen ließen.

Das dankbare Gefühl, mit welchem Goethe auf den gludlichen Berlauf der Reise — Wieland nannte fie eins ber meisterhaftesten Dramata Goethe's — und ihre segensreichen

Folgen blidte, veranlaßte ibn zu bem Entwurf eines Monumente, bas in ben neuen Partanlagen einen Plat finden follte, num bem Bergog in guten Augenbliden eine frobliche Grinnetung an die gludlich vollbrachte Reise zu fein ". theilte seine Ibee ausführlich in einem Briefe an Lavater mit, weil er burch ihn eine geschickte Zeichnung eines Dentmale von Rufili's Runftlerband zu erwirten boffte. Das Project wurde spater aufgegeben. Seiner Ibee nach follte auf ber einen Seite bes vieredigen Monuments bie Inschrift steben: Fortunae duci reduci natisque Genio et Termino ex voto (Dem bin- und beimführenden Glude und feinen Sohnen bem Genius und Terminus nach einem Gelübbe); Abbildungen diefer Gottheiten follten bie übrigen Relder ein-Die Erläuterung biefes Entwurfs verrath aufs nebmen. finnigfte feine bantbare Empfindung : "Sowohl auf biefer Reise, ale im gangen Leben, find wir diefen Gottheiten febr ju Schuldnern geworben. Das erfte Mal, daß wir nach einer langen, nicht immer froblichen Zeit aus bem Loche in bie freie Belt kommen, jufammen ben erften bedeutenben Schritt magen, gleich mit bem iconften Sauche bes Glude fortgetrieben zu werben, in ber fpaten Sahredgeit, Alles mit aunstiger Conne und Gestirnen; ben gangen Beg, ben wir machen, begleitet von einem guten Beifte, ber überall bie Radel vorträgt, hierhin labet, dorthin treibt, daß, wenn ich zurudsebe, wir zu fo Manchem, bas unsere Reise ganz macht, nicht burch unfere Bege und Bollen geleitet worden find; und bann am Ende, daß wir auch durch ben schonen Glude: fobn bedeutet wurden, wo wir aufboren, wo wir einen Grengbogen beschreiben und wieder gurudtehren follten, bas wieder einen unglaublichen Ginfluß auf unfere Burudgelaffenen bat und baben wird: bas alles zusammen giebt mir eine Empfinbung, bie ich nicht schöner zu ehren weiß, als womit alle Reiten burch bie Menichen Gott verehrt haben .

## Biertes Capitel.

## 1780. 1781.

"Das Tagewert, das mir aufgetragen ift, das mir täglich leichter und schwerer wird, erfordert wachend und träumend meine Gegenwart. Diese Pflicht wird mir täglich theurer, und darin wünscht' ich's den größten Menschen gleich zu thun und in nichts Größerem. Diese Begierde, die Posramide meines Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als möglich in die Lust zu spitzen, überwiegt alles Andere und läßt kaum augendlickliches Bergessen zu. Ich darf mich nicht saum das Schicksal in der Mitte, und der babylonische Thurm bleibt stumpf und unvollendet. Wenigstens soll man sagen, es war kühn entworsen, und, wenn ich lebe, sollen, will's Gott, die Kräfte die binauf reichen".

Diese aus frischer Lebensfreudigkeit, aus dem Frohgefühl einer zum Höchsten hinanstrebenden Thätigkeit hervorquellenden Worte, die er im Sommer des Jahres 1780 an Lavater aussprach, stehen als eine erhebende Inschrift über dem Eingange zu den beiden folgenden Lebensjahren unserd Dichters, zu denen das Jahr der Iphigenie und der

Schweizerreise die Borhalle und Weihe war. Ans der Mannigsaltigkeit einer nach allen Seiten tastenden unermüdlichen Thätigkeit entwickelte sich sein Geist zu immer größerer Alarheit und Sicherheit; mit innigem Behagen erfüllt ihn das Bewußtsein der Planmäßigkeit und Umsicht in Geschäften, das Gesühl der Selbstdeherrschung und fittlichen Stärke, und, auf dem sichern Mittelpunct seiner Individualität ruhend, breitet er sich mit einer wundersamen Clasticität des Geistes in den Gedieten des Wissens aus. Sorge und Mißmuth über die lästigen Forderungen des Tages ziehen nur hin und wieder gleich leichten Wölkichen an dem reinen Aether der Seele vorüber; die Liebe und die Poesie steigen jest in voller Reinheit als Morgen= und Abendstern des Daseins vor dem geweihten Auge des Dichters empor.

Seine Amtegeschäfte blieben bie bieberigen; aber fie greifen minder febrend in ben Gang feines Junern ein, wenn er auch mitunter über die "leibige " Kriegscommiffion flagt (einen lästigen bemmenben Collegen warb er jest zu feiner Freude los), und in feinem Tagebuche bemerft., baß er fich's recht faute werben laffe; boch meint er, viel faurer wurde es ihm noch werben, wenn er fich als einen Beib: eigenen und Tagelohner um ber Bedürfniffe willen angeben muffe. "Glauben Gie mir", fcbreibt er ber Mutter, "bag ein großer Theil bes guten Muths, womit ich trage und wiefe, and bem Gedanten quillt, bag alle biofe Aufopferungen freiwillig find, und bag ich nur burfte Postpferbe aufpannen laffen, um bas Rothburftige und Angenehme bes Lebens mit einer unbedingten Rube bei Ihnen wiederzufinden ". biefer Geschäftsthätigteit begegnen wir wiederholt bem mit ben Jahren mehr und mehr gunehmenden Ginn für Ordnung und Genauigkeit. In ber Kriegecommiffione-Revoften will et eb "fo fauber ichaffen, als wenn's bie Sauben gelefen batten. Dies erftredt fich auch auf feine Privatangelegenheiten; er

merkt in seinem Tagebuch manchen aufräumenden und ordnenben Tag an und schreibt an Lavater: " Salte fünftig meine Briefe bubich in Ordnung und lag fie lieber heften, wie ich es mit ben Deinigen auch thun werbe; benn bie Reit vergeht, und das Wenige, mas uns übrig bleibt, wollen wir burd Ordnung, Bestimmtheit und Gewißbeit in fic felbst vermehren". In Allem zeigt fich ein consequentes Bemüben, mäßiger und haushälterischer zu fein und besonders bie Zeit, ben fostbaren Schat, ju fparen. Dennoch finden wir ihn nicht in jener Abgeschloffenheit und Burudgezogenbeit, in die er fich früher veriodisch aus dem Treiben ber Belt rettete, fo daß er ben Freunden launisch und talt er= fceinen tonnte. Gein Berg öffnet fich mehr ber Freundschaft; nicht bloß der bewährten Freundin theilt er bas Gebeimfte seiner Seele mit, auch die Freunde jog er burch bie Milbe. bie jett sein Gemuth burchwebte, enger an fich. Bieland berichtet, er sei so sanft und gutmuthig gegen alle Leute, baß er von dieser Seite nicht mehr zu kennen sei. Dit Rnebel vertebrte er inniger, benn je. Berber, ber fich mehrere Jahre talt gegen ihn verschloffen batte, fo bag Goethe noch im August 1780 an Lavater die Rlage ausspricht, et mache fich und Andern das Leben fauer, naberte fich ibm, und es schloß fich seit 1781 wieder ein engeres Freundschaftsband. Bahricheinlich ift er gemeint, wenn Goethe in den Schluftworten feines Tagebuchs von 1781 feine Freude außert, bie bide Saut mehrerer Personen durchbrochen zu haben. Unterm 21. Gept. Schreibt Goethe an Anebel : "Mit herbern bin ich in ein Berbaltniß gerudt, bas mir für bie Aufunft alles Gute verspricht. Schone ibn! Man fcont fich felbft. wenn man nicht streng und grausam in gewiffen Lagen gegen Menschen ift, die uns ober den Unsrigen wieder näher merben fonnens.

Mit bem erneuten Streben nach freundschaftlichen Berbindungen erwachte auch bas Berlangen, Beffing aufjufuchen; icon war ber Plan zu einer Reise nach Bolfenbuttel gefaßt, ale er bie Nachricht von bem Tobe bes großen Mannes erhielt, beffen Werth er mit immer gleicher Berehrung anerkannt hat. Freunde früherer Jahre besuchten ihn in Beimar, unter ihnen Behrifd und Gotter. Der & traf er im Berbft 1780 auf einen Tag aufammen. Befonders erfreute ihn das längere Zusammensein mit seinem Jugenbfreunde, bem Dufiter Rapfer, mit bem er viele Gefprache über Dufit hatte. Goethe bemuhte fich, für Die Fortbildung feines Freundes ju forgen. Rapfer wurde nach Bien geschickt, um sein Talent unter Glud's Leitung auszubilden. Rarl August und Goethe verfaben ihn mit bem nothigen Gelbe. "Glaub' mir ", fcbreibt er bamale an feine Freundin, nich fühle mich aanz anders; meine alte Wohlthatigfeit tehrt gurud, und mit ibr bie Freude meines Lebens. Du hast mir ben Genuß im Gutothun gegeben, ben ich gang verloren hatte. 3ch that's aus Instinct, und es ward mir nicht wohl dabei". In der Meußerung, daß auf diesem beweglichen Erbball nur in ber mabren Liebe, ber Bobltbatigfeit und den Biffenschaften die einzige Freude und Rube fei, spricht fich ber fittliche Friede seines Innern in einfach ichonen Worten aus.

Mit biesem frohen Selbstgefühl floß auch die Freude über die Entwickelung seines jungen fürstlichen Freundes zu-sammen, der ihm täglich zu wachsen und "von den Fesseln, an denen ihn die Geister führten", sich mehr und mehr frei zu machen schien. In vertraulicher Mittheilung unterdrückt er auch nicht ganz den Untwillen, wenn er ihn zwischen großen und thörichten Unternehmungen din und der schwanken sieht und beklagt dabei, daß ein Fürst, der etwas angreisen wolle, nie in die Gelegendeit komme, die Dinge im Alltagsgang von unten auf zu sehen. Aber wiederholt hat er denn auch Anlaß, den "guten, braven" Sinn des Herzogs in mancher

"finnigen Unterredung" anzuerkennen. Ihr Verkehr bestand in alter Innigkeit fort. Roch waren sie zusammen auf häusigen Ausstügen nach den thüringischen Städten, nach Leipzig und Dessau. Doch versucht Goethe schon, sich nach und nach von den Excursionen des allzu deweglichen Fürsten zurüczuziehen, da der Gewinn an Lebenserfahrung und Raturgenuß nicht mehr den Verlust der Zeit auswog, zumal da Goethe außers dem durch sein Amt zu wiederholten Streifzügen durch das weimarische Land genothigt ward.

Wenn wir und erinnern, wie viel Werth Goethe barauf legte, in bes Bergogs Geele bie in ber Schweiz erhaltenen fittlichen Gindrude und mannlichen Entschluffe lebendig zu erhalten, fo werben wir nicht verkennen, bag ber balb nach ber Rudtehr mit Gifer ergriffene Plan, bas Beben bes Berjoge Bernhard von Beimar, bes ruhmvollen Borfahre feines Fürsten, zu beschreiben, in enger Beziehung zu jener Abficht fleht. Goethe erfannte, bag in bem Charafter "biefes als Belben und Berrichers febr mertwürdigen Mannes, ber in feiner turgen Laufbahn ein Liebling bes Schickfals und ber Menschen gewesen sein, manche Buge fich fanben, bie in bem Fürsten, bem er nahe fland, wiebertehrten. 3hn wollte er baher als lebenbiges Zeugniff bes ruhmgefronten fuhnen Strebens hinstellen, ein anziehendes Charafterbilb bes in verworrener Beit muthvoll handelnden Mannes. Dan möchte fragen, warum nicht ber Dichter bes Got und bes Camont bie dramatische Runstform ber historischen Erzählung vorzog. Allein die Mühe, die ihn noch immer von ben historischen Stenen bes Egmont gurudichreckte, mochte ihm ein abnliches Unternehmen bebenklich erfcheinen laffen, zumal bie Rudfichten auf ben Sof feine bichterifche Freiheit beengt haben wurden. Er entschloß fich baber zu einer historischen Darftellung und war im Fruhjahr 1780 mit bem Sammeln bes Materials eifrigft beschäftigt. Der Bergog intereffirte fich febr für bas

Bert. Er erwirfte für Goethe die Benuhung bes gothaischen Archive und versuchte auch, obwohl vergeblich, bei einem gemiffen Albrecht Friedrich von Erlach, Baron von Spiez, Bergog Bernhard betreffenden Dapiere aus dem Erlach'ichen Kamilienarchive au Spiez bei Bern mitgetheilt an erhalten. Indem Goethe bem Bergog Ernft für die Uebersenbung von funfgehn Banben Bernbard'ider Daviere feinen Dant ausbrudt (28. Rebr. 1780), fügt er bingu: "Ich wünschte auf die würdigste Beise bem Sause Sachsen, bem ich mich gewidmet babe, in einem feiner größten Manner meine Berehrung bezeugen zu können, ob ich mir gleich nicht mehr zutraue, als daß vielleicht meine Bemühung einen Andern, der diesem Geschäfte mehr gewachsen ift, aufwedt und reigt". Un Merd berichtet er unterm 7. April: Bur Geschichte Bergog Bernhards habe ich viele Documente und Collectaneen que sammengebracht fber in Ilmenau fich aufhaltende Kraft war ibm beim Ercerviren besonders bebulflich], fann fie icon giemlich erzählen, und will, wenn ich erft ben Scheiterbaufen gebrudter und ungebrudter Radrichten, Urfunden und Anetboten recht zierlich zusammengelegt, ausgeschmudt und eine Menge fchoues Rauchwerts und Boblgeruchs barauf herumgeftreut habe, ihn einmal bei schöner trodenet Rachtzeit angunden und auch dieses Runft= und Luftfeuer jum Bergnugen Des Publici brennen laffen". An Lavater berichtet er noch im Juni, daß er bie Beit erwarte, wo es ihm vielleicht gluden werbe, ein Reuerwerk baraus zu machen. Wir kennen bereits Goethe's Gigenthumlichteit - er felbft bezeichnet fle als eine feiner Unarten -, ein Project rafch ju ergreifen und bann bei verminbertem Intereffe liegen zu laffen. Durch andere Plane von arogerm voetischen Reiz ward nach und nach die biftorische Arbeit in den hintergrund geschoben. Er fab bei fortgesettem Studium ein, bag bas Leben Bernharbs fich nicht als ein einzelnes biographisches Gemälbe absondern laffe, fondern fich auf dem weiten Tummelplat des dreifigjabrigen Rrieges ausbreite und zu einer Darstellung ber gleichzeitigen politischen Werhaltniffe und einer Geschichte bes Rrieges erweitere. Greianiffe bes jugenblichen Selben "machten fein Bilb", und wo diefer Runftform nicht Genuae geleiftet warb, ließ fic unser Dichter nicht feffeln. Auch Schiller brachte feinen Borfat, Bernhard jum Belben einer Tragodie zu machen, wohl aus gleichen Grunden nicht zur Ausführung. Ueberbies mar zu einer umfaffenben hiftorischen Arbeit über jene verworrene Epoche ber beutschen Geschichte ein folgerechtes grundliches Gefchichtestubium erforberlich, wozu es Goethe bamals an Reit und Luft gebrach, weghalb er zu bem Ausweg fich entschloffen hatte, nur einen erften Band ju fchreiben und auf die Darstellung ber welthistorischen Begebenheiten in Bernhards letter Lebensperiobe zu verzichten. Auch bies unterblieb 86). Uebrigens waren bie baburch veranlagten bistorischen Studien für Goethe nicht ohne Gewinn; fie ichlossen fich an bie Borflubien jum Bbs und Camont, Die ihm Die tiefere Ginficht in Die Bewegungen bes fechzehnten Sahrhunderts verschafft hatten, in richtiger Folge an und führten ihn zu einer gründlicheren Renntnig des fiebzehnten Jahrhunderts. Baufiger als fruberbin finden wir unter ben Berten, beren Lecture ibn befchaftigte, auch Geschichtswerke verzeichnet. Mittelbar fam bie Anwgung bes bistorifchen Sinnes bem Egmont zu Gute, zu bem er im Sahre 1781 gurudfehrte.

Goethe's wissenschaftliche Studien wandten sich nach ber Schweizerreise mit immer größerer Enkschiedenheit den Raturswissenschaften zu. In dem einige Jahre früher niedergesschriedenen aphoristischen Aussause "die Ratur" spricht sich noch jene pantheistische Mystif der Naturbetrachtung aus, deren ahnungsvolle Antithesen seine Dichtungen so schon kleiden. In Bezug zu diesen naturphilosophischen Phantasieen bezeichnet Goethe die Stuse der Einsicht, zu der sich damals sein Geist ausgedildet hatte, als weinen Comparativ, der seine

Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu dußern gedrängt sein, und blickt nnicht ohne Lächeln" auf jene Borsufe zurück. Dieser gehört noch der Entwurf zu einem Romane über das Weltall an, den er 1781 burchdachte. Die Idee zu demselben ward wahrscheinlich durch Buffon's "Epochen der Natur" angeregt, ein Wert, das Goethe's Naturanschauung höchst förderlich entgegenkam, indem es die Natur in ihrer Mannigsaltigkeit als ein zusammengehörendes, in wechselseitigen Beziehungen sich begegnendes Ganzes aufsaste; in einem Briefe an Merck (7. April 1780) ereifert er sich gegen Georg Forster, der es für einen Roman erklärt hatte.

Mehr und mehr begegnen wir von jest an feinen consequenten Bemühungen, fich bes Details ber Raturerscheinungen durch Sammlungen, Berfuche und Becture zu bemächtigen. Reisebeschreibungen widmete er ein fleifiges Studium; befonbere gewährte ihm Sauffure's Beschreibung der Alpenreise hohen Genug und reiche Belehrung. Seit mehreren Jahren war burch bas Intereffe für ben Bergbau bie Erforschung ber Gebirgebildung ihm nabe gelegt; eine geognostische Rarte von ber Umgegend Ilmenau's hatte er burch Sachverständige, bie er aus Sachsen berbeigog, anfertigen laffen. Er ergab fich, wie er gegen Merc dugert, ben mineralogischen Forschungen mit einer völligen Leibenschaft" und hatte große Freude baran. Dazu benutte er ben bäufigen Aufenthalt in Almenau und bie Streifzüge burch bas Thuringerland. Dag er am 4. Gept. 1780 fich aufe neue auf ber Bobe bee Brodens befant, erseben wir aus einigen von seiner Sand im Brodenbuche aufgezeichneten lateinischen Beilen. "Wir find", fcbreibt er am 7. Sept., "auf die hohen Gipfel gestiegen und in die Tiefen ber Erbe eingefrochen, und möchten gar zu gern ber großen formenden Sand nächste Spuren entbeden. Es tommt gewiß noch ein Mensch, ber barüber klar fieht. Wir wollen ihm vorarbeiten. Bir baben recht fcone große Sachen entbedt,

Die ber Seele einen Schwung geben und fie in ber Wahrheit ausweiten." Bon Rarl Bilbelm Boigt, ben ber Bergog auf ber Freiberger Bergatabemie hatte ausbilben laffen, murbe Die westliche Seite bes Thuringer Gebirges vom Ettersberg bis zur Rhon geognoftifch unterfucht. Goethe vervollständigte augleich seine mineralogischen Sammlungen und brachte "die meiften Stein= und Gebirgearten aus allen biefen Gegenben beifammen". "Durch biefes alles zusammen" - fahrt er in bem Briefe an Merd (Octbr. 1780) fort - nund burch bie Rramereien einiger Borganger bin ich im Stanbe, einen Pleinen Auffat 88) zu liefern, ber gewiß intereffant fein foll. 3ch habe jest bie allgemeinsten Ibeen und gewiß einen reinen Begriff, wie Alles auf einander febt und liegt, ohne Pratenfion, auszuführen, wie es auf einander gefommen ift. Da ich einmal nichts aus Buchern lernen kann, so fang' ich erst jest an, nachbem ich die meilenlangen Blatter unferer Begenden umgeschlagen habe, auch die Erfahrungen Anderer zu ftubiren und zu nuten .... Ich bin überzeugt, bag bei fo viel Berfuchen und Bulfsmitteln ein einziger großer Menich, ber mit ben Aufen ober bem Geift bie Belt umlaufen konnte, biefen feltsam zusammengebauten Ball ein für allemal ertennen und und beschreiben konnte". Die Forschungen wurben ein neuer geiftiger Berührungspunct zwischen Goethe und Merd, welcher fich burch feine mineralogischen Forschungen bie Anerkennung der Meifter ber Biffenschaft erwarb.

Mit gleichem Eifer warf sich Goethe im folgenden Jahre auf das Studium der Anatomie und Ofteologie, das ihn schon in seinen Jugendjahren lebhaft angezogen hatte. Die Uedungen im Zeichnen und die Physiognomik führten ihn häusig dahin zurück. Die Abschnitte in Lavater's physiognomischen Fragmenten von dem Geschlechtsunterschiede der Mensichen von den Thieren und von Thierschädeln sind von Goethe's Hand. Seht begann er unter Anleitung des Pros

fefford Lober ju Jena ein genaues wiffenschaftliches Stubium, weshalb er fich im October 1781 einige Beit bort aufhielt, und fuchte burch mundlichen Bortrag feinen Kenntriffen mehr Busammenhang und Klarheit zu geben. Er schrieb barüber im November an Merck und an Lavater: "Diesen Winter habe ich mir vorgenommen, mit ben Sehrem und Schülern unserer Beichnen = Atabemie ben Anochenbau bes menschlichen Rörpers durchzugeben, sowohl um ihnen als mir au nugen, fie auf bas Mertwürdige biefer einzigen Gestalt au führen und fie baburch auf bie erfte Stufe zu ftellen, bas Bebeutenbe in ber Nachahmung finnlicher Dinge zu erkennen zu fuchen. Augleich behandle ich die Anochen als einen Tert, woran fich alles Leben und alles Menfoliche anbangen laft, babe babei ben Bortheil, zweimal die Boche öffentlich ju reben und mich über Dinge, die mir werth find, mit aufmerkamen Menfchen ju unterhalten, ein Bergnugen, welchem man in umferm Belt-, Geschäfte- und Bofleben ganglich entsagen muß. jenigen Theile, bie abgebanbelt werben, zeichnet alebann ein jeber und macht fie fich zu eigen. Durch diesen Weg benke ich felbst in ber Beidnung, Richtigkeit und Bebeutsamkeit ber Normen zuzunehmen".

Die Zeichnenschule, die er hier erwähnt, bestand seit kurzem unter der Leitung des Malers Kraus und pflegte seit 1779 den Geburtstag des Herzogs durch eine öffentliche Ausstellung ihrer Zeichnungen zu seiern. Goethe widmete dieser durch ihn hetvorgerusenen Anstalt seine thätige Theilnahme. Seine eigenen Uedungen im Zeichnen wurden mit Ausdauer sortgesetzt. Bon Landschaften ging er nehr zum Copiern ausgezeichneter Aupferstiche über, in denen er die menschliche Gestalt studien konnte; daher übte er sich auch im Zeichnen nach dem Racten, wovon der Schluß der Werther'schen Schweizerbriese und in aussührlicher Schilberung Bericht ersstattet. Er machte selbst Bersuche im Porzellanmalen, um

ber Freundin eine Freude zu machen. Die burch Merc angeregte Liebhaberei bes Bergoge, werthvolle Sandzeichnungen und Rupferstiche zu sammeln, verschaffte Goethe eine grundlichere Ginfict in die Geschichte der Kunft und die Richtungen ber einzelnen Malericulen, und er fing an, für fich ju fammeln. Außer ben Rieberlandern fand die beutsche und italienische Schule mehr und mehr Beachtung; Menge' Schriften studiete er mit großer Befriedigung und Anerkennung ihrer Bor Albrecht Dürer gesteht er alle Tage Bortrefflichkeit. mehr Respect zu bekommen. Rach Rafael ward copirt. "Ach Gott" ruft er beim Anblid ber schonen Caracche aus, "baß man fo lange leben muß, eh' man fo was fieht und feben lernt !" Befonders bemühte er fich, folche Blätter zu erhalten, wo "bie erfte unmittelbarfte Meugerung bes Runftlergeiftes" ausgebrudt mar. Damals wurde bie fpater fo innige Freundfcaft mit dem Maler Beinrich Bilbelm Difc bein angefnübft. Diefer war 1779 bom Landarafen bon Beffen-Caffel zu einer Reise nach Stalien mit Gelbmitteln verfeben worden, um fich für feine Runft auszubilben. Bald nach feiner Un= tunft in Rom borte bie Unterftugung auf. In bie burftigfte Lage verfett, begab er fich nach Burich. Auf Lavater's Empfehlung verwandte fich Goethe für ihn beim Bergog von Gotha und erwirkte die jum ferneren Aufenthalt in Italien erforderliche Unterflützung. Zugen wir noch bingu, daß er manche Stunde mit bem Bilbhauer Rlauer gufammen mar, ber bamale unter anbern auch bes Dichtere Bufte verfertigte. bag er fich mit Rapfer über mufitalifche Arbeiten befprach, . und man fich um biefe Beit in Weimar mit der Aufführung arbferer Mufitmerte, g. B. bes Sandelichen Deffias, beschäftigte, so zeigt fich une ein Streben, wie die Natur, auch bas gange Gebiet ber Kunst zu burchwandern und burch eigene Unichauung tennen zu lernen.

Inzwischen ward auch die bramatische Runft noch wie vordem in Chren gehalten. Gin neues Theater war eingerichtet

worden, und Goethe wirkte bei Theaterproben und Aufsührungen eben so eisrig mit, wie bei Feuerspritzenproben und Feuersbrünsten, die mehr denn je im Sommer 1780 seine Sorge in Anspruch nahmen. In Sedendorf's Kallisto spielte Goethe "eine schlechte Rolle mit großem Fleiß". Serh und Bätely (nach Sedendorf's Composition) schloß sich an. "Il Kallisto ein schlechted Stück", — so äußert er sich nach diesen Aufsührungen — "und Bätely schlecht componirt, es unterhält mich doch. Das Theatralische ist noch eins von den wenigen Dingen, an denen ich noch Kinder= und Künstlerfreude habe". Die Wahrheit dieser Bemerkung beweisen die in jenen Jahren gearbeiteten ersten Bücher des Wilhelm Meister.

Babrend bes Sommers 1780 mar wieder "Lust und Beben " in Ettersburg. "Das bramatische Befen ", fchreibt Bergogin Amalie an Merd, "bat feinen gludlichen Fortgang, und Freund Bolf thut treulich bas Seinige bagu". tam im Juni wieder an und brachte nicht nur wieder berrliche Kunstfachen mit, sonbern nahm fich auch ber Decorationsmalerei an. Goethe, welcher fich ichon mit bem Entwurf zum Torquato Taffo trug, fab fich baburch veranlagt, noch: male bie humoristische Dichtung früherer Zeit wieder zu erweden. Da ihn bas burch bie Sphigenie neubelebte Stubium bes Euripides mehr mit bem griechischen Drama vertraut gemacht hatte, fo erheiterte er fich bamale manche Stunde mit ber Lecture ber Romobien bes Aristophanes und mabite fich eine berfelben, bie Bogel, ju einer freien Bearbeitung aus. Diefe warb mitten unter vielfachen Gefchaften in ber froben Laune einiger Sonntagestunden zu Stande gebracht. wollte, um ben Stoff turz aufammengubrangen, nur "ben Rahm abschöpfen". Der Epilog ließ eine Fortfetung hoffen, bie indeft unterblieben ift. Rur bie Sauptmotive find bem griechischen Romobienbichter, "bem ungezogenen Liebling ber Grazien", wie er im Epilog treffend genannt wirb, entlehnt;

im Uebrigen läßt ber Dichter seine Laune frei walten und würzt fein Lufifpiel mit Beziehungen auf moberne Berhalt-3wei Literaten, die mit ihrer Eriftenz unzufrieden find, weil fie in ihrer heimat immer weniger haben, als fie brauchen, und für ihre Dube, im Birthebause zu figen, nicht einmal bezahlt werben, suchen ben Schuhu auf, ben großen Criticus, ber mit Alkem unzufrieden ift, mit allen Malcontenten in Correspondenz fleht, und bem man beghalb große Kenntnift aufchreibt. Durch biefen hoffen fie zu ber Stadt ihrer Soffnungen gewiesen zu werden, wo fie alle Tage an eine wohlbesette Tafel geladen werben, wo vornehme Leute bereit find. die Bortheile ihres Standes mit ihnen zu theilen, wo die reichen Leute Zinsen geben, bamit man ihnen nur bas Welb abnimmt und verwahrt, und wo ein Mann, ber ein gutes Buch geschrieben hat, gleich auf Zeitlebens in Allem freige-Bon bem Schuhu abgewiesen, gerathen fie balten wird. unter die Rrallen der Bogel, welche fie dadurch zu gewinnen wissen, daß fie ihnen vorschwaten, die Bogel feien das erfte. uraltefte Gefchlecht, vom Schidfal bestimmt, herren bes bimmele und ber Erbe zu sein, und bas Reich ber Lufte sei bas größte und unüberwindlichste, bas über alle Reiche berrichen werbe, wenn fie es mit vereinten Rraften einzurichten und ibre Macht zu gebrauchen lernen. Die volitisch-sociale Tenbenz biefes Luftspiels, worin manche Ideen ber fvateren Revolutionegeiten anklingen, bat ihre Grundzuge icon in ber Dichtung bes Ariftophanes.

Die Aufführung zu Ettersburg (18. August), bei ber Goethe ben Treuf reund spielte, machte, wie Wieland an Merck berichtet, "einen gar possierlichen Effect". Die Bögel wurden von lebenden Personen in Bogelfederschmuck darge-stellt; Köpfe, Flügel und Schwänze konnten bewegt werden; Gule und Schuhu ließen die Augen rollen. "Außer ber mächtigen Freude", fährt Wieland fort, "die der Herzog und die

Bergogin-Mutter an birfem Ariftophanischen Schwant gehabt bat, ift's auch für Goethens Freunde troftlich zu feben , bag er mitten unter ben ungabligen Pladereien feiner Dinifterfchaft noch fo viel gute Laune im Gat bat". Die poetische Laune verließ ihn auch nicht, wenn er fich im Winter burch bie Sofvergnugungen, welche burch gablreiche fürftliche Befuche belebt wurden , genothigt fab , "im Dienfte ber Gitelfeit bie Refte ber Thorheit ju fchmuden und mit Mastenzügen und glangenden Erfindungen oft eigene und frembe Roth zu übertauben 4. Er folieft biefe Rlage an Lavater mit ber Bemerfung, bag es noch gebe, ba er biefe Sachen als Runftler tractire; er hatte bingufugen tonnen, bag bie anmuthige Gegenwart ber geliebten Freundin ibm bei biefen Soffesten manche frobe Stunde bereitete. Gie war ihm gur Beite in ber Daste ber "Racht" in dem Aufzuge bes Binters (16. Decbr. 1781), welcher unter ben Dastengugen in Goethe's Bedichten abgedruckt ift. Er erwähnt in ben einleitenben Reilen, bag bie meiften Programme, fo wie bie zu ben Aufgugen bestimmten und biefelben gewiffermagen erflarenben Bebichte verloren gegangen feien. Durch eine Dastengefellfcaft (Corona Schröter und zwei Ganger) wurde bei einem Soffeste (6. Jan.) bas Bebicht Epipbanias, bie Senbuna ber whrei Ronige aus fernem Morgenland", bramatifc bargestellt. Dem Geburtstage ber Bergogin Luife widmete er bas Gebicht ein Bug Lapplanber. 89)

Gine größere humoristische Dichtung, bas Reueste von Plunbersweilern, war bestimmt, ber herzogin-Mutter jum Weihnachtsfeste 1780 eine heitem Stunde zu bereiten. 00) Da fie den Personen ihres nächsten Kreifes eine Weihnachtsfreude zu machen pflegte, so überraschte man auch fie diebmal mit einer Gabe, einem von Kraus nach Goethe's Erfindung und Entwurf ausgeführtem Gemalde, das die deutsche Literatur ber nächswergangenen Jahre in satirischen Bilbern darkellte.

Rachdem es enthüllt war, trat Goethe in der Rolle des Marktschreiers von Plundersweilern herein, den er in dem "Nahrmartisfeft" auf ber Bubne zu Ettersburg zu allgemeinem Subel bargefiellt hatte, und recitirte bas ertlarenbe Gebicht, während die ihn begleitende "luftige Person" die einzelnen Gegenstände nach ber Reihe mit ber Pritide bezeichnete. Das lette Sabrzebend ber bentichen Literatur wird in den einzelnen Gruppen aufe ergöhlichste porträtirt. Im Borbergrund er-Scheint ber Dichter bes Werther mit beffen Leichnam auf ben Schuttern, binter ibm ein Chorus empfindsamer Jünglinge und Jungfrauen, bie einen Mond und ein brennenbes Berg auf einer Stange tragen; man blieft in die Lefestrafie, wo Frau Kritit ihr Geschäft treibt und Buchbandler mit gebücken Antoren verhandeln; Almanachebichter find in einer Laube versammelt, und ber Mertur schreitet auf Stelgen einher. Menn Goethe in ben fpaterbin vorausgeschieten Ginleitungsworten "ben tleinen Berdrug einiger Gegenwärtigen" erwabet, fo war es ohne Ameifel Wieland, beffen Empfindlichteit bei folden Unlaffen leicht erreabar war.

leber ben Werth ber jüngsten beutschen Literaturepoche wurde um diese Zeit viel hin und her gestritten. Das wegwerfende Urthril, welches Friedrich II. in seiner Schrift de la
litterature allemande über die vaterländische Literatur ausgesprochen hatte, erregte durch die Persönlichkeit ihres Berfasses großes Aussehen, obwohl sie nur dazu dienen konnte,
ben Standpunct des französisch gebildeten Königs zu charaftenisten, der über das, was er kennen zu lernen nicht der Mühr werth geachtet hatte, auch nicht zu uptheilen sähig war.
Kür die deutsche Literatur wurde indes manche Lanze gebrochen. Goethe dictirte in Bezug darauf am 6. Januar 1781
ein Gespräch über die deutsche Literatur, über das
Mend, dem er es zugesandt hatte, mit vielem Lobe an Georg
Forster berichtete. Vielleicht wird es noch wieder ausgesunden.

Der Berfaffer unterließ bie Berausgabe, fo wie bie anfangs beabsichtiate hinzuflaung eines zweiten Stude, ba inzwischen Dofer in feinem "Schreiben über bie beutsche Sprache und Literatur" benfelben Gegenstand mit gewohnter Rlarbeit und Umficht behandelt batte. Goethe's Brief, worin er Dofer's Tochter, Frau von Boigte, für Die Ueberfendung Diefer Schrift bankt (vom 21. Juni 1781), ift ein Beweiß, bag er, obgleich fein Got in der Abhandlung des Ronigs eine abscheuliche Rachahmung ber ichlechten englischen Stude genannt war, boch den großen Betricher icon damale eben fo buman beurtheilte, wie später in "Dichtung und Bahrheit"; es duntt ibn, das Ausschließende zieme fich für Große und Bornehme, und ein Bielgewaltiger, ber Menfchen zu Taufenben mit einem eifernen Scepter führe, muffe bie Production eines freien und umgezogenen Knaben unerträglich finden. Ueber seine eigenen Bestrebungen dugert er mit eben fo großem Ginne als Beicheibenheit: "Sagen Gie Ihrem herrn Bater ja, er foll versichert sein, daß ich mich noch täglich nach ben besten Ueberlieferungen und nach ber immer lebendigen Raturwahrbeit zu bilden ftrebe, und bag ich mich von Berfuch zu Berfuch leiten laffe, bemjenigen, was vor allen unfern Geelen als bas Söchste schwebt, ob wir es gleich nie gesehen baben und nicht nennen tonnen, handelnd, foreibend und lebend immer naber zu tommen.4

In solch einem gehobenen, nach allen Seiten regsamen Geistesleben war ihm "die schöne unverwelkliche Gattin mit Himmelsband verbunden", welche die De Meine Göttin mit unvergleichlicher Anmuth schildert. Diese dustige Blume der Phantasie pflückte er am 5. September 1780 zu Kaltennordheim, als er das Thüringer Gebirge durchstreifte und zum Behuf seiner mineralogischen Sammlungen "an jeden Steinklopfte", nebendei in Gesellschaft des Herzogs und Steinklopften zur Biesen zur Biesen zur Biesen zur

bewässerung beschäftigt. Wie er immer seine Bilber von ber augenblicklichen Anschauung zu entnehmen pflegt, so weiß er auch für seine geistige Thätigkeit Bergleichspuncte zu treffen, indem er in einem gleichzeitigen Briefe seinen Kopf einer Mühle mit vielen Gängen vergleicht, wo zugleich geschroten, gemahlen, gewalkt und Del gestoßen wird, und in Bezug auf den poetischen Trieb hinzugesügt, er entziehe diesen Springwerken so viel möglich die Wasser und schlage sie auf Mühlen und in die Wässerungen; aber ehe er sich versehe, ziehe ein böser Genius den Zapfen, und Alles springe und sprudele.

Die Bache ber Goethe'schen Poefic sprudelten in den Sabren, die wir jest betrachten, in herrlichster Reinheit und Lebenbigkeit, bald in munterem jugendlichen Sprunge von Rele zu Rele herniederhupfend, bald in ruhiger Bahn fortftromend und zu klarer Fulle und Tiefe fich erweiternd. Babrend iener Berbstercurfionen gewann Taffo, ben er ichon im Marz concipirt und burchdacht hatte, eine festere Gestalt, fo bag er fich am Morgen bes 13. Octobers zu ber Ausar= beitung der ersten Scenen entschloß. In wenigen Wochen rudte bas Drama bis zu ber erften Scene bes zweiten Acts por. Die Geschäfte bes Decembers, "wo er fich's febr fauer werben laffen mußten, und die Berftreuungen bes Winters liegen ihn die Arbeit nicht vor bem nachsten Frühling wieder aufnehmen; nach vielen Unterbrechungen ward ber zweite Act gegen ben Berbst 1781 abgefchloffen. Diefe Dichtung bat awar ihre claffiche Form erft burch bie fpatere Umbichtung erhalten, indem fie anfange, wie er felbst berichtet, nin voetiicher Profa gefdrieben war und etwas Beichliches und Rebelhaftes hatten; allein indem gerade den ersten Acten bas "Bergblut" bes Dichtere eingeflößt marb, steben fie im innigften Bufammenhange mit bem Seelenleben und den Berhaltniffen Goethe's in den Sahren, wo fie zuerft entworfen murben. Er hatte bie Stellung, welche ber Dichter neben ben bloß praktischen Männern am Hofe einnimmt, durch angenehme wie durch bittere Ersahrungen kennen gelernet, und wenn er auch zum Geschäftsmanne sich herandildete, so fühlte er gleichwohl den Widerspruch, in den die poetische Natur mit den Forderungen des Lebens tritt. Daher hatte er in Antonio nicht bloß seine Reider zu schildern, sondern ihm auch den Theil seines eigenen Wesens zu leihen, den er zu einer beschränkteren Sphäre der geistigen Thätigkeit zwang. Bornehmlich aber gab er in den ersten beiden Acten des Tasso seinem Berhältniß zu Frau von Stein den poetischen Ausdruck; das Drama ward zunächst als ein Dankopfer auf dem Altar der Liebe niedergelegt.

Bahrend bie Taffo = Dichtung fich von feinem Innern lofte, mar fein Liebesverhaltniß zu einer Reinheit und Scelenharmonie gedieben, die fein Difflang mehr forte. Bas ibm bie Areundin in ben Beiten seines Rampfes mit innern und äußern Bustanden gewesen war, wie fie ihm ale bie Bertraute feines Bergens beruhigend und ermuthigend gur Seite geftanben batte, wie fie noch ftete bie Secle feines Dichtens und Strebens mar, bas ward hier jum feclenvollsten Geständnig. In ber Dringeffin Leonore zeichnete er bas Ibeal garter Weiblichkeit, wie er es in ihr erfaßt batte. Er bekennt ihr baber unumwunden, was er am Taffo fchreibe, an fie zu richten, wie benn auch fie ihm gedugert, was Taffo fage, fich zueignen zu wollen. Bir geben wohl nicht fehl, wenn wir auch bie liebenswürdige Grafin Leonore in Goethe's bamaligem Umgangefreise aufsuchen; zu biefem Bilbe icheint bie fcone Marquife Branconi gefeffen zu haben, welche er in Beimar zwei Tage bewirthete und "von beren iconer Gegenwart er noch einige Tage ben Rachklang genog".

Dergleichen Studien nach dem Leben kamen ihm auch beim Bilhelm Meister zu Statten, in welchem Biel aus seiner webischen Borrathskammer und volitisch-moralisch-bramatischen

Tafche" fich verarbeiten ließ. Das Material bes zweiten und britten Buches ward in biefen Jahren in manchen einsamen Stunden burchdacht. Gin Brief an die Freundin (7. Juni 1780) erzählt uns, wie er auf bem Ritt von Erfurt nach Gotha feine "Lieblingefituation " (Mignon und ber Barfenfpieler?) ausführt und bas Detail fo lebhaft in fich entsteben lagt, "daß er zulett bitterlich zu weinen anfängt". "Ich wollte aerne" - fügt er bann hingu - " Geld brum geben, wenn bas Capitel von Bilbelm Reifter aufgeschrieben ware, aber man brachte mich eher jum Sprung burch's Keuer. Dictiren tonnt' ich's noch allenfalls, wenn ich nur immer einen Reiseschreiber bei mir batte. Awischen so einer Stunde, wo bie Dinge so lebendig in mir werden, und meinem Zustande in biesem Augenblicke, wo ich jest schreibe, ift ein Unterschied wie Traum und Wachen". Es war ihm bamale bereits bas Dictiren fo zur Gewohnheit geworben, daß er icherzweise außerte, er verlerne fast bas Schreiben.

In den Ilmenauer Septembertagen war sein Roman eins der "Springwerke", die der Benius manchmal fprudeln ließ, und es ift wohl nicht zu bezweifeln, bag bie Scenen bes zweiten Buches, wo Wilhelm, feine Sanbelsgeschäfte vergeffend, in dem beiteren Landstädtchen am Auge bes Gebirges lange im Berfehr mit ber manbernben Schausvielertruppe und Seiltänzern die Tage hinlebt, uns auf diefen Boben verfeten 91). Die hauptzüge bes britten Buchs, in welchem Bilbelm mit bem Grafen und ber Grafin aufammengeführt wird, gingen aus psychologischen Beobachtungen bes Sahres 1781 hervor, wo er überdies, wie die Briefe an Lavater barthun, fich ber Seelen funbe mit wiffenschaftlicher Gründlichkeit widmete, mas eben fo wenig, wie früherbin bie physicanomischen Studien, für seine Dichtungen verloren ging. Er verweilte im Marg biefes Sabres mehrere Tage bei bem Grafen Berther zu Reunbeiligen in Gefellichaft bes

Bergoge, beffen Reigung ju ber liebenewurdigen Grafin fcon oben berührt worden ift. Der Graf, vormals Gefandter in Spanien, ein Mann von Belterfahrung und Kenntniffen, batte aus ben frühern Berhaltniffen ein fleifes, ceremonielles Wefen beimgebracht, bas ihn zugleich lächerlich und feiner Umgebung unerträglich machte: Büge, die wir in bem Grafen bes Romans wiederfinden. Die Grafin bagegen mar eine Der seltensten weiblichen Erscheinungen und badurch für Goethe im eigentlichen Sinne ein Studium, wourch er nneue Beariffe " erhielt. Schon, boch gart und franklich, erschien fie und war, wie er fich ausbrudt, eine fcone Seele, Die aus ben letten Alammensviten eines nicht verdienten Reafeuers scheidet und fich nach dem himmel sehnend erhebt. Mit einer bemunbernsmurbigen Seelengute verband fie eine richtige Beurtheilung der größern wie der kleinern Berhältniffe bes Lebend: "fie tennt die Welt; fie hat Welt". Goethe fab an ihr in dem vollendetsten Bilde, mas "große Belt", "Belt= haben" bedeute; mas in ber Runft bas Genie, bas habe fie in der Kunft des Lebens. Im Grunde fand er in ihr die Frau von Stein, nur mit etwas weicherer Form, wieber. Er richtete die Sorgfalt des forschenden Naturbeobachtere babin, bie feinen Buge ihres Befens "ju erobern ", und ichuf nach biefem Urbilde die liebenswürdige Grafin, welche feinem Bilbelm Meister Die Sphare hoberer Beiblichkeit eröffnet. In biefer ließ er die Bildung feines Belben, "feines bramatifchen Gbenbildes ", weiterführen, nachdem er ihn aus bem Schausvielerleben und den theatralischen Liebhabereien berquegezogen hatte. Auch biefer größte beutsche Roman follte gulett jum Zeugniß werben, daß Erhebung und Friede ber Seele nur in ber hingebung an bas 3beal-Beibliche zu finden fei, und ift infofern ebenfalls bas bichterifche Product des Liebesverhältniffes feines Berfaffers. Die Grundibee ber größern Dichtungen flingt auch in mehreren lprifden Gebichten an. Dem Sabre 1781 geboren "ber Becher", "an Liba", "Nacht

gebanken" an, zarte lyrifche Blüthen, boch nicht mehr mit der Farbengluth der jugendlichen Leidenschaft, sondern in einer an die griechische Lyrik sich anlehnenden Form, welche er durch die Nachdichtung des Anakreontischen Liedes "an die Cicade" liedgewonnen hatte. "Der Becher" folgt im Ticfurter Journal, ebenfalls mit der Ueberschrift "Aus dem Griechischen", gleich nach dem Gedicht "An die Heuschrecke". Dies handschriftliche Journal, aus anonymen Beiträgen bestehend, ward im August 1781 von der Herzogin Amalie gestistet und ansangs nur in dem Kreise der ihr Befreundeten mitgetheilt. Mehrere Abschriften haben sich davon erhalten.

In dem engern Rreise ber Freunde fah Goethe bamals feine Belt, für die er lebte und dichtete, wie er burch ben Mund feines Taffo bantbar aussprechen läßt. Die Dichtungen ber weimarischen Jahre gingen nur Merd, Lavater und ber Mutter in Abschriften gu 02). Das größere Publicum erfuhr wenig von bem Dichter, beffen Jugendproducte bie fturmifchen Geifter heraufbeschworen hatte, beren tuhne Bilbheit bamals aufs neue in Schiller's Raubern die enthusiastische Jugend jum Beifall hinrig. Daher konnte Ruttner in feinen 1781 erschienenen "Charafteren beutscher Dichter und Profaisten" mit Behagen berichten, bag nach und nach bas überschreienbe Lob, welches die trunfenen Bewunderer Goethe augejauchat hatten, verhalle. Be mehr Goethe baher bem Beifall ber Renge fich entrudt fab, besto größern Werth hatte für ihn die Ueberraschung, welche ihm bie Berzogin Amalie mit dem ihr eigenen Bartfinne in Tiefurt, feit 1781 ihrem gewöhn= lichen Sommeraufenthalte, ju feinem Geburtstage veranstaltetc. In der Moodhütte des Tiefurter Parks ward Minerva's Geburt in dinefischen Schatten, mit Reimen und Mufik von Sedendorf, aufgeführt. Maler Kraus stellte ben Rupiter, ber Herzog ben Bulcan, Corona Schröter die Minerva vor, welche aus bem gespaltenen Saupte bes Jupiters, wozu man einen colossalen Pappenkopf hergerichtet hatte, langsam emporstieg. Minerva fand im Buche bes Schickals biesen Tag als einen der glücklichsten bezeichnet, an welchem vor 32 Jahren einer der besten und weisesten Menschen der Welt geschenkt worden sei. Gin Genius schried Goethe's Namen in die Wolken, Minerva umflocht ihn mit einem Kranz und weihte ihm die ihr dargebrachten Göttergeschenke, die Leier des Apoll, die Blumenkränze der Musen z. In seurigen Inschriften traten "Iphigenie" und "Faust" hervor. Die Peitsche des Momus, auf deren Riemen aves (die Bögel) stand, hatte sie bei Seite gelegt; dieser kam jedoch zum Schlusse des Stückes wieder und hing auch diese zu den übrigen Weihgeschenken-Mit dieser Feier ward zugleich das neuerrichtete "Hose und Waldtheater", wie es Wieland nennt, eröffnet und eingeweiht.

Die weimarischen Auszeichnungen überbot noch die glänzende Aufnahme, welche Goethe am gothaischen Hofe bei bem Perzoge Ernst II. und dem Prinzen August erwiesen ward und damals in Weimar viel Aufsehen erregt zu haben scheint. Doch zog es ihn aus der Welt immer wieder zu dem Kleinode zurück, das seinem Herzen Ziel und Beruhigung alles Strebens und Berlangens geworden war — "seiner lieben Lotten; diese Begrüßung mit dem vormals schon verehrten Ramen nebst dem traulichen Du konnte sie dem dringenden Berlangen des treu ausharrenden Verehrers, der jetzt sein "Noviziat" überstanden zu haben glaubte, nicht länger verweigern. "Deine Liebe ist das schöne Licht aller meiner Tage, Dein Beisall ist mein bester Ruhm, und wenn ich einen guten Ramen von außen recht schähe, so ist's um Deinetwillen".

## Bunftes Capitel.

## 1782.

Goethe folog bas Jahr 1781 mit behaglichem Rudblid auf bie Ordnung und Confequeng feiner Thatigkeit, und es schienen mit dem neuen "die schönsten Ausfichten" vor ibm ju liegen. Immer beffer mußte er fich in bas Beschwerliche feiner Memter zu schicken und "fich bie Ruftung nach feinem Leibe zurechtzuschnallen". Rachbem es ihm gelungen war, in bem Geschäftsbereich ber Kriegscommission Ordnung berzustellen, war ihm nicht bange, einer noch größeren Aufgabe seine ordnende und leitende Thatiafeit zu widmen. auch", außert er gegen Knebel, "Dinge, die mir nicht anstehen, so komme ich barüber gar leicht weg, weil es ein Artikel meines Glaubens ift, bag wir burch Standhaftigkeit und Treue in dem gegenwärtigen Buftande gang allein ber bobern Stufe eines folgenden werth und fie zu betreten fabig werden, es sei nun hier zeitlich ober bort etvig". Eine mannigfaltige Thatigfeit dunkte ibm ein Bedurfnig feines Lebens, und er war von fich überzeugt, "in dem geringsten Dorfe und auf einer wuften Insel eben fo betriebfam fein zu muffen, um nur ju leben ". Manchmal fällt es ibm icon ichmer aufs Berg, "daß bas Beben fo ftart vorrude", und es leidet bie ernstere Stimmung feltener eine Unterbrechung. war ihm baher bie "Marrenrolle", welche bie Carnevalegeit ihm aufzwang, mehr als je zuwider.

Die Bintervergnugungen waren im Beginn biefes Jahrs sehr glanzend und rauschend, weil mehrere hohe Gaste, unter ihnen ber Pring August von Gotha und ber regierenbe Bergog von Meiningen, Die in Beimar langere Beit vertweilten, vom Herzog mit gewohnter Gaftlichteit bewirthet und auf ausgefuchte Beife unterhalten wurden. "Geit Anfang bes Rahred", fcbreibt Goethe an Anebel, "bat es viel Treibens zur Komodie und Redouten gegeben, ba ich benn freilich meine Band, ben Rreisel zu treiben, habe hergeben muffen, bie von andern Expeditionen oft icon berglich mube ift". Bu ben feche Redoutenaufzügen wurden von ihm mehrere Programme entworfen, und einige poetische Gaben, Die fich jest unter feinen Gedichten finden, bienten gur feftlichen Musstattung. In bem Aufzug ber weiblichen Tugenben (am 1. Rebr.) hatte er Gelegenheit, ber Bergogin Luife eine Artiakeit zu erweisen, indem die weiblichen Tugenden in einem Reihen, nachbem jebe es au thun abgelehnt hatte, ihr burch bie Befcheibenheit Rrange überreichen liegen, bie mit bem Banbe, worauf Goethe's Gebicht ftanb, geflochten waren. Der Aufzug ber vier Beltalter, mit einem gehaltvollen Gebicht, warb veranstaltet, auch ber Aufzug bes Wintere wiederholt.

Jum Geburtstage ber Herzogin ordnete Goethe ein Ballet, das größtentheils von Kindern gegeben wurde. Aus einem Bericht des Fräuleins von Göchhausen erfahren wir den nähern Inhalt: "Eine Fee und ein Zauberer hatten einen mächtigen Geist beleidigt, und ihnen wurde dadurch das Vorrecht, ewig jung zu bleiben, geraubt. Sie wurden alt mit allen Feen und Zauberern, die ihnen ergeben waren. Diese Strase sollten sie dulden, die in gewissen Bergklüften der große Karfunkel gefunden würde, dem das verzaubert war, was ihnen allen sehlte. Diesen Stein zu erhalten, vereinigten nun die Fee und der Zauberer ihre Macht. Die

Berggeister wurden beschworen; Feen, Gnomen und Rompben thaten burch wunderbare Baubereien ihr Beftes, und bas Abenteuer wurde bestanden, ber große Rarfunkel herbeige= ichafft, geöffnet, und - Amor fprang beraus. In biefem Augenblid gingen bie großen Berwandlungen vor fich, und aus einem gangen Theater voll alter Mütterchen und Inomen wurden lauter ichone Mabchen und Junglinge. Diefe Berwandlungen gingen febr gut, und Decoration und Mufit, waren recht artig. Das Ganze war mit Gefang und Tanzen gemischt und endigte mit einem großen Ballet". Bum Schluß brachte Amor der Bergogin ein Band mit dem lieblichen Begrußungegedichte, bas unter ben Dastenzugen aufbewahrt ift. Goethe bat noch andere Programme von Kinderballets verfaßt, welche cbenfalls verloren gegangen find, unter andern "die Beiber von Beineberg". Aus bem "Rattenfänger von Bameln" ift eine Ballabe übrig geblieben.

Debrere Meußerungen in Goethe's Bricfen laffen ertennen, daß ihm bei alle bem nicht froh zu Muthe war. Noch nie hatte er das Ende des Carnevals fo fehnlich wie dies= mal berbeigewünscht, und mit Berlangen tehrte er zurud nzu den Wohnungen der Beisheit und Guten. Ueberdies war feine Gefundheit leidend; icon am 8. Februar ichreibt ber Bergog an Anebel, Goethe gebe gelb und bleich umber und flide an fich berum. Es war baber für Geist und Rorver beilfam, bag im Marg ibn die übliche Rundreise im weimarifchen Lande, wenn gleich ju "bem albernen Gefchaft ber Refrutenaushebung", aus ber Stadt entführte. In ben erften Tagen ber Reise vollendete er bas Gebicht auf Die= bing's Tob, bes unermudlichen Theatermaschinisten, ber am 27. Januar gestorben mar. Diefe Glegie, voll tiefen Ginns in anspruchsloser Korm, geht, gleich wie "Hans Sachs poetische Sendung", von einem beschränkten Rreise aus, um ibn vor und zu einer allgemein menschlichen Lebenssphare zu

erweitern, und wir finden bier im Aleinen die für Goethe's fünstlerisches Berfahren charatteristischen Grundzüge wieder. Nicht nur ber Tod macht Alle gleich; anch im Leben haben Bobe und Niebere barin ein gleiches Geschick, bag jedem bie Aufgabe gestellt ift, feinen Birkungetreis burch treue Thatiakeit auszufüllen. Indem er dem waderen Dieding Borte ber Anerkennung widmet, wird ihm die Dichtung die weigene Parentation", und eine bobere Behmuth, ale bie Tobtentlage um ben ans engem Kreise bes Wirkens Geschiedenen, schlingt bie bescheidenen Blumen zu einem schönen Kranze liebevollen Bugleich fant er Gelegenheit, ber Andenkens zusammen. Unmuth und bem Talent ber Corona Schröter eine poetifche Bulbigung barzubringen. Die weimarifche Gefellschaft mar über dies Gedicht wahrhaft entzückt. "3ch bin mir", außert er an Ancbel, unoch keiner fo iconen Genfation bewußt, als bies Gedicht in unferm Rreis gemacht bat."

Raum war am 16. Mary bies abgefchloffen, als Goethe nachsten Tages wieder ben Egmont vornahm, worin ibm "ber fatale vierte Act", ben er gang umarbeiten mußte, noch immer zu schaffen machte. Um noch mehr historische Buge darein zu verweben, ftubirte er Strada's Berf über ben niederländischen Rrieg und "fand gar treffliche Schilberungen von Versonen " barin. "Bum Camont", fcreibt er am 20. März, "habe ich hoffnung, doch wird's langfamer geben, ale ich bachte. Ge ift ein wunderbares Stud. Wenn ich's noch ju fchreiben hatte, fchriebe ich es anders und vielleicht gar nicht. Da es nun aber basteht, mag es stehen; ich will nur bas allgu Aufgeknöpfte, Studentenhafte ber Manier gu tilgen fuchen, bas ber Burbe bes Gegenstanbes widerfpricht". Goethe brachte bieb Drama gemiffermaßen zum Abichlug, obwohl er sich auch jett noch nicht recht befriedigt fühlte. Als er eine Abschrift an Justus Möser übersandte, schrieb er unter bem 5. Mai an beffen Tochter: "Gie erhalten bier

einen Bersuch, ben ich vor einigen Jahren gemacht habe, ohne daß ich seit der Zeit so viel Muße gesunden hätte, um das Stück so zu bearbeiten, wie es wohl sein sollte. Legen Sie es, wie es ist, Ihrem Herrn Bater vor, und denn ditte ich Sie, recht aufrichtig und ausführlich zu sein und mir umständlich zu melden, was er darüber sagt. Mir ist eben sowohl um sein Lod als um seinen Tadel zu thun. Ich wünsche zu wissen, von welcher Seite er es ansieht". So bescheiden, so streng gegen sich selbst waren unsere größten Dichter, so unermüdlich rangen sie danach, die Gebilde ihrer Kunst in möglichster Vollendung ihrer Nation und der Nach-welt zu übergeben.

Un jene Geschäftereife ichlog fich, nach einer nur breitägigen Raft in Beimar, am 28. Marz eine zweite nach bem Fürstenthum Gifenach, wo er mit bem Bergog, ber bamale ben Bunfch begte, fich mit biefem etwas vernachläffiaten > Landestheile näher bekannt zu machen, in bem abgebrannten Rreuzburg zusammentraf und mit ihm und dem Landcommissarius Batty mehrere Ortschaften bereifte. Die Zerstreuungen und Störungen biefer beschwerlichen Reife ließen an die größeren poetischen Arbeiten nicht benten, und nur einige flüchtige Gingebungen bes Augenblicks wurden in poetische Form gefaßt. Ge entflanden bie erften jener Cpigramme, in benen Goethe die antife Korm nachzuahmen fuchte, mahricheinlich veranlagt burch bie ihm im Marz überfandte Tobler'iche Ueberfetung von Gedichten ber griechischen Anthologie. Gie find nebst einigen späteren unter ber Ueberschrift "Antifer Form fich nabernd" feinen Gebichten eingereiht. "3ch bin", fchreibt er, "auf biefer Banberung auf ben Geschmad von Inschriften gefommen, und es werben balb bie Steine zu reben anfangen". Es wurden auch wirklich mehrere berfelben als Inschriften im Beimarer und Tiefurter Part angebracht. Ginem Stein in bem traulichen Bartchen

bes Dichters ward bas Epigramm "Erwählter Rels" eingegraben, ale ein Dentmal ber gludlichen Stunden, wo "ber Liebenbe im Stillen ber Geliebten gebachten. Bie Dieses. erhalten auch andere ihren garten bichterischen Sauch von ber Liebe ju ber Freundin; die Gedichtden "Berfuchung" und "Ferne" waren Briefen an fle beigelegt. Bielleicht find auch bie Dben "Ganymed", "Grenzen ber Menschheit", "bas Göttliche" in biefe Frühlingstage ju feben; jedenfalls gehort Die lettere in bas Rahr 1782. Un die Stelle bes früheren Prometheischen Tropes tritt in biefen Gebichten bas Gefühl bes bemuthigen, ber Schranken bes Dafeins bewußten Singebens an bas Ewige und Göttliche, bas in ben Gefeten ber Natur und dem Birken ber Menschheit waltet, und dem ber Menfch fich baburch nähert, bag er, "hülfreich und gut, unermudet das Nutliche und Rechte ichafft".

Diefes burch fein eigenes Birten mahr zu machen, feben wir ihn auf seinen Rreug- und Querzugen burch bas weimarifche Landen treulich bemüht. Bon Gifenach aus fcbreibt er am 2. April an feine Freundin : "Bon Gotha, wo es mir fo weich wie einem Schooffinde ergangen, tomme ich hierher, wo mich die Sorgen wie bungrige Wwen anfallen. Satte ich bie Angelegenheiten unferes Fürstenthums auf so einem guten Rug, ale meine eignen, fo tonnten wir von Glud fagen, und mare alebann bas Glud une fo treu und bolb, als Du mir bift, murbe man uns vor bem Tobe felig preisen können. Liebste Lotte, bag boch ber Mensch so viel für fic thun kann und fo wenig für Andre! Dag es boch ein fast nie befriedigter Bunfch ift, Menschen zu nuten! Das Deifte, beffen ich perfonlich fabig war, hab' ich auf ben Gipfel bes Glude gebracht ober febe vor mir, es wird werden. Für Andre arbeit' ich mich ab und erlange nichts. Kur mich mag ich kaum einen Kinger rubren, und es wird mir Alles auf einem Riffen überreicht".

Er beschäftigte fich mabrent feiner Reisen angelegentlich mit landwirthschaftlichen Planen; auch in bem Spigramm "bem Udersmann" finden wir die finnige Betrachtung bes Landbaus wieder. Er hatte ein tiefes Mitgefühl für die mübevolle Lage ber niedern Stande; allein er erfannte mehr und mehr, daß der Wurzel des Uebels nicht beizukommen fei. Indem er am Schlug der Reise in einem Briefe an Knebel (17. April) feine Freude ausspricht, daß er jest von jedem Berg und jeder Flur Rechenschaft zu geben wiffe, - auch gegen die Freundin außert er, bag er in Beurtheilung bes Bobens und ber Landesart immer gunehme - fügt er ein offnes wehmuthiges Bekenntnig bingu, bas ichon bie ernfte refignirende Stimmung ausbrudt, ber wir von jest an baufiger begegnen. "So fleige ich burch alle Stande aufwarts, febe ben Bauersmann ber Erbe das Nothbürftige abforbern, bas boch auch ein behäglich Austommen mare, wenn er nur für fich fcwitte. Du weißt aber, wenn bie Blattlaufe auf ben Rosenzweigen figen und fich bubich bid und grun gefogen haben, bann kommen bie Ameifen und faugen ihnen ben filtrirten Saft aus ben Leibern. Und fo geht's weiter, und wir haben's fo weit gebracht, bag oben immer in einem Tage mehr vergehrt wird, ale unten in Ginem beigebracht merben fanna.

Bu folchen Betrachtungen fühlt er fich jett um so mehr aufgelegt, als mit seiner Rundreise auch ein mehrtägiger Ausenthalt erst am gothaischen, später am meiningischen Gose verbunden war. Er genoß hier eine auszeichnende Aufnahme. Stets bemüht, jede Stellung, die ihm das Leben auserlegte, als eine Kunstaufgabe zu behandeln, hatte er auch in den letten Jahren die Marimen des seinen Umgangs, "des Welthabens", über die er mit der Freundin wiederholt theoretistet hatte, mehr und mehr praktisch auszuüben gesucht, und scheint in den fürstlichen Kreisen die Rolle des eleganten Hosmanns

gewandt durchgeführt zu haben, so daß er fich in bem Bewußtsein ngludlich fühlte, an jedem Orte in richtigem Berbaltnif ju feinem und Underer Bergnugen eriftiren tonnen". Doch fügt er für die Freundin bei nachfter Gelegenheit hingu: "bie Scele aber wird immer tiefer in fich felbft zurudgeführt, je mehr man die Menschen nach ihrer und nicht nach seiner Urt behandelt; man verhalt fich gu ihnen wie ber Dinficus jum Instrument, und ich konnte es nicht acht Tage treiben, wenn mein Geift nicht in ber gludfeligen Gemeinschaft mit bem Deinigen lebteu. Daber muß er auch bekennen, recht zu einem Privatmenschen erschaffen ju fein und nicht zu begreifen, wie ihn bas Schickfal in eine Staateverwaltung und eine fürftliche Ramilie habe einflicen mogen. Bur Erlauterung biefer elegischen Gemuthoftimmung bienen die charafteriftischen Worte, Die er unterm 26. Juli 1781 an Pleffing fdrieb: "So viel tann ich Sie verfichern, baß ich mitten im Blud in einem anhaltenben Entfagen lebe und täglich bei aller Dube und Arbeit febe, daß nicht mein Wille, sondern der Bille einer bobern Dacht geschiebt, beren Gebanten nicht meine Gebanten finb."

Eine neue Ercursion ober vielmehr biplomatische Mission an die kleinen thüringischen Höfe in der ersten Hälfte des Mai's gab ihm aufs neue Gelegenheit, sich mit Geschiek in den parquetirten Salen der Fürstenschlösser zu bewegen. Er meldet darüber am 12. Mai seiner Freundin von Meiningen aus: "Meine Sachen gehen ordentlich und gut; es ist freilich nichts Wichtiges noch Schweres; indessen da ich, wie Du weißt, Alles als Uedung behandle, so hat auch dies Reiz genug für mich. Ich habe als Gesandter eine förmliche Audienz dei beiden Perzogen gehabt, die Livreen auf dem Saal, der Hof im Borzimmer, an den Thürslügeln zwei Pagen und die gnädigen Herrn im Audienzgemach. Morgen geh' ich nach Kodurg, dieselbe Komödie zu spielen,

ø

will in Hildburghausen mich auch an Hof stellen, und gegen Ende der Boche nach Rudolftabt geben, ba ich einmal auf bem Bege bin und hiermit alle thuringischen Sofe absolvire". Als einen gludlichen Tag aber bezeichnet er ben, wo er mit bem Bergrath Baum ju Friedrichsrode nin den Gingeweiden der Erde herumfroch und fich recht was zu Gute that." Das Wirken dieses tuchtigen Mannes in einem engen, doch sehr mannigfaltigen Rreise dunkte ibm fast beneidenswerth. "Er verficherte, es ginge nichts über bas Bergnugen ein Bergmann ju fein, und wenn er auch die Baben hatte und er könnte Minister sein, wurde er es ausschlagen, meint er, und ich glaube es gerne - besonders wenn er recht mußte, mas bas biefe, Minister fein". Diefen Contraft, Die vom Sofceremoniell umgebene Ercellenz und den nach der Ginfachbeit ber Ratur fich sehnenden Dichter, zeichnet ein fleines nach ber Roburger Sofcomobie bingeworfenes Scherzgebicht, burch deffen Lächeln ber Ernft bindurchblict :

> Man lauft, man brangt, man reift mich mit! Bas hat das ju bedeuten? Sechs Pferde mit gemeff'nem Schritt Erblid' ich ichon von weiten. Ein Dichter, ber fo Manches litt. Fährt her, begafft von Leuten, Steigt aus und tommt mit ftolgem Eritt. Begrüßt von allen Seiten. Doch tommt ein Burm im Bergen mit Und läßt ibn Bieles leiden. Er muß bei ftolgem Tritt und Schritt Ein armes Bolf beneiden. D Begafe! o nimm ibn mit In der Begeift'rung Beiten ; Er giebt gewiß für Ginen Ritt Das Gechsgefpann mit Freuden.

Gerade in Diesen Tagen befchäftigten fich seine Gedanten mit einem Abschiedegebicht an feinen Garten, beffen lanbliche

Stille er in diesem Krühling mit einer flatifchen Bohnung Die zunehmenden Geschäfte hatten bie änderung langst nöthig gemacht; boch zogerte er fo lange als möglich, weil er ce fich "ärger ale ben Tob" bachte, fich von feinem Garten zu trennen. Er gab endlich ben freundlichen Borstellungen der Herzogin Amakie nach, die ihm zugleich versprochen hatte, "ba er fo fein artig fei", ihm einen Theil ber Möbeln für die neue Bohnung machen zu laffen. 1. Juni zog er in bie nach weimarischem Dafftabe "geräumige und prächtige" Bohnung ein. Richt nur für feine Staategeschäfte, fonbern auch für feine Runft- und Naturalienfammlungen war ihm ber größere Raum von vielem Ruten. Daber freute er fich bald bes neuen (anfangs nur gemietheten) Quartiere, in welchem er fich, wie Wieland bemertt, auf ministerialischen Auß einzurichten begann; fein Garten ward jest häufig die Buflucht seiner Dufeftunden. Es munichte ihn bamale jemand zu taufen; aber niede Rofe fagte gu mir: und du willft uns weggeben? In bem Augenblid fühlt' ich, bag ich biefe Bohnung des Friedens nicht entbebren konnte."

Balb nach seinem Einzuge in die neue Wohnung erhielt er das Diplom, womit Kaiser Joseph II. ihn in den Abels ft and erhob; die Absicht des Herzogs, dies zu erwirken, war ihm schon gegen Ende des vorigen Jahres mitgetheilt worden, da nach den damaligen Verhältnissen seine öffentliche Stellung den Abelsrang nothwendig machte. Wie wenig Werth er indeß auf seine Standeserhöhung legte, sieht man aus den Worten an Frau von Stein er sei so wunderdar gedaut, daß er sich nichts dabei denken könne. In späteren Jahren äußerte er: "Wir Franksuter Patricier hielten uns immer dem Abel gleich, und als ich das Diplom in Händen hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was ich längst besessen. In der weimarischen Gesellschaft machte die Sache nicht viel Aussehn, weil sie nicht unerwartet kam, und man

aleich barauf fich über ein wichtigeres hofereigniß zu verwundern hatte. Der Rammerpräsident von Ralb wurde auf eimmal (jeboch "aufe ehrenvollste"!) entlaffen. "Jeden Tag, je tiefer ich in die Sachen eindringe" - außert Goethe gegen Sinebel - "febe ich, wie nothwendig biefer Schritt mar. 216 Gefchaftemann bat er fich mittelmäßig, ale politischer Mensch schlecht, und ale Mensch abscheulich aufgeführt". Ralb, der fein Bermogen durchgebracht hatte, wird befchulbiat die öffentlichen Raffen angegriffen zu haben. "Der Schlag" - fcreibt Bieland an Merc - "tam ihm fo unerwartet, als bem Publico, welches fich noch nicht bavon erholen tann. Goethe, beißt es, foll einstweilen die Rammerprafibentenftelle nur verseben. Man nenne es aber, wie man wolle, fo wird er, ohne seine Stelle im Geheimen Conseil aufzugeben, in ber Rammer präfibiren"; barauf folgt noch einiges Achselzucken, ob man 3. B. bem Somer bas Commande einer Rlotte übergeben batte, woraus wir auf bie bebenklichen und neibischen Gesichter ber Residenz Schlichen mogen. Gine Ernennung Goethe's jum "Rammerprafibenten", dem die Verwaltung der Kingnzen oblag, bat nicht flattgefunden, obwohl er es thatfachlich in ben nächsten Sahren mar. Das bergogliche Rescript an die Rammer vom 11. Juni fein Erlag an ben geheimen Rath Goethe ift von gleichem Anhalt) bezeichnet bie Anordnung ale interimistisch und fahrt bann fort:

"Die Geschäfte Gures Departements gehen vorerst in ber zeitherigen Ordnung und in dem hergebrachten gewöhnslichen Gang unter der Leitung des jedesmal vorsigenden geheimen Kammerraths fort. Ihr zusammen expedirt die currenten und ordinären, durch Etat und andere Worschriften bestimmten Angelegenheiten, so wie zeither geschehen. So viel hingegen alle etwas beträchtlicheren, aus der gewöhnlichen Bahn herausschreitenden, eine Abweichung von dem, was

23

obgedachtermaßen durch Etat und sonst festgesett ist, mit sich führenden Borfallenheiten anbelangt, geht Unsere Intention dahin, daß, da wir Unserem geheimen Rath Goethe Gelegensheit, sich mit denen Kammer-Angelegenheiten näher bekannt zu machen und Und in diesem Fach in der Folge nütliche Dienste zu leisten, verschaffen wollen, Ihr über alle dergleichen Borfallenheiten mit demselben Rücksprache halten, ihm, wenn er, so oft es seine übrigen Dienst-Berrichtungen gestatten, denen Sessionen Gures Collegii beiwohnen will, so wie außer denselbigen, mit allen ihm nöthig scheinenden Insormationen an Handen gehen, die von ihm verlangten Acten ihm versabsolgen und alle Auskunft geben lassen sollet.

Wenn Goethe auch wohl scherzend außerte, es gebe ibm wie bem Treufreund in feinen Bogeln, ihm werbe ein Stud bes Reichs nach bem andern auf einem Spaziergang übertragen, fo fühlt er boch ben gangen Ernft feines neuen Berufe, bem er alle feine Rrafte "aufopfernd" zu widmen bereit fleht. Gegen Anebel spricht er fich am offenften barüber aus : "Run hab' ich von Johanni an zwei volle Sahre aufzuopfern, bis die Faben nur fo gesammelt find, bag ich mit Ehren bleiben ober abdanten fann. 3ch febe aber auch weber rechts noch linke ..... Dabei bin ich vergnügter, als jemals; benn nun habe ich nicht mehr, wenigstens in diesem Rache, bas Gute zu wünschen und halb zu thun, und bas Bofe gu verabscheuen und gang ju leiben; was nun gefchieht, muß ich mir felbst zuschreiben, und es wirft nichts bunkel burch ben Dritten und Bierten, fondern bell gerade auf mich. Daß ich bieber so treu und fleißig im Stillen fortgearbeitet babe, bilft mir unendlich. Ich habe nun anfchauliche Begriffe fast von allen nothwendigen Dingen und fleinen Berhaltniffen, und tomme fo leicht burch. Du tannft benten, baf ich über biefe Dinge mit niemandem fpreche, und alfo bitt' ich Dich auch keinen Gebrauch hiervon, felbst zu meinem Bottbeile,

Bu machen. Die Menschen muffen verschieben über folche Bor-falle urtheilen, und man muß thun, was man muß".

Die Ginsprache, welche ber Dichter in ihm gegen die neue Umteburbe erhob, bat er in ber Romange "ber Ganger" ("Bas bor' ich braufen vor dem Thor" 21.) aufs anmuthiafte eingekleibet : " die goldne Rette gieb mir nicht " --. Sie ent= fand in biefem ober bem vorhergebenden Sabre nebft anbern - romangen = und ballabenartigen fleineren Gebichten, die gu ben Verlen Goethe'icher Voeffe geboren. Theile wurden fie in die ersten Bucher bes Wilhelm Meister eingeschaltet, theils au bem Singspiel bie Rischerin verwendet. Unregung und Motive zu diefen Balladen verdankte er mehrfach der Berberichen Sammlung von Bolkbliebern, die feit ihrem ersten Entstehen feinen Bug zur volkemäßigen Dichtung genährt batte und von ihm baber mit vielen Beitragen ausgestattet worden war; icon im Sahr 1771 hatte er an Berder elfaffische Boleblieber überfandt. Dort findet fich auch bas Motiv aum "Erlfbnig"; boch nur ber Poeffe Goethe's fonnte es gelingen, bas gespenftische Bilb burch die Schauer ber nachtlichen Baldeinsamfeit fo ergreifend zu beleben. Die Ballade "vom Baffermann" fowie bie ben Schluß bes Singsviels · bildenden Brautlieber find, mit Ausnahme bes Schlugverfes, wörtlich baber entnommen. Daber fandte er es am Tage vor ber Aufführung Berber und feiner Frau mit einer herglichen poetischen Buschrift ale Ginlabung zu und bat zu verzeihen. bag er "fühn und ungefragt", was bem Bolfe entnommen fei, dem Bolte gurudgegeben babe.

Bu der Ausarbeitung der Fischerin hatte Goethe noch mitten unter ben Zerstreuungen der ersten Hälfte des Jahres Zeit und Stimmung gefunden, so daß am 1. Juli die erste Probe stattsinden konnte; Corona Schröter hatte die Rolle des Dortchen Goethe spielte nicht mit); das Stück war zur Borstellung auf der Naturdühne im Tiefurter Park ein-

gerichtet, wo es mit überraschenbem Effect am 22: Juli gum erstenmal aufgeführt und am 18. September ichlechter wieberholt wurde. Die Buschauer fagen in ber Moobhutte, bie ale ein bebedtes Amphitheater ausgebaut mar, wovon man bie Band gegen bas Baffer ausgehoben batte, fo bag fie ben fich schlängelnden Flug vor fich faben. Ale nun in ber Mitte des Studs ber Bater die Rachbarn berbeiruft, um bas verschwundene Dortchen aufzusuchen, "sah man erst Kadeln fich in ber Nahe bewegen; auf mehreres Rufen er= schienen fie auch in ber Ferne; bann loberten auf ben ausfpringenden Erbzungen fladernde Feuer auf, welche mit ihrem Schein und Biberfchein ben nachsten Gegenständen bie größte Deutlichkeit gaben, indeffen bie entferntere Gegend ringeumber in tiefer Nacht lag. Gelten hat man eine fconere Birtung gefeben; sie bauerte unter mancherlei Abwechselungen bis an bas Enbe bes Stude, ba benn bas gange Tableau noch einmal aufloberte". Gine unwillfommene Schlußicene ber erften Norftellung hätte leicht schlimm ablaufen und bie gute Laune verberben konnen : bie von Reugierigen überlaftete Ilmbrude brach jufammen, und Biele fturzten in ben Flug. Da fie aber mit bem Schreden und bem falten Babe bavon famen, obne bag jemand Schaben genommen, fo machte biefer Unfall bie Grabblichkeit bes Schaufpiels nur noch volltommener.

Dem Dichter schien von ber Aufführung nichts übrig zu bleiben, als ber Berdruß, daß seine "liebe Lotte" est nicht mit angesehen hatte. Ein Misverständniß, wie sich nachber ergab, brohte gerade um die Zeit ber ersten Borstellung ihn um ihre Liebe zu bringen. Es wird und solch ein Moment beachtenswerth, weil wir in seinen schmerzvollen Herzensergießungen den weichhinschmelzenden Dichter des Tasso wiedersinden und zugleich erkennen, welch ein Schat ihm eine Liebe sein mußte, deren leiseste Störung "ein Erdbeben in den innersten Festen der Tiefe seines Herzens" erregte.

"So tief beine Liebe brang und mir wohl machte, so tief bat ber Schmerz die Bege gefunden und zieht mich in mir felbst ausammen; ich kann nicht weinen und weiß nicht wobin". Ale nach wenig Tagen ber Ginklang ber Seelen fich bergestellt hatte, schreibt er ihr: "Du bist berglich gut und lich, aber Du fannst auch nicht zu viel thun; benn nur ein Bauch, nur ein Laut, der nicht flimmend von Dir zu mir berüberkommt, verandert die gange Atmosphäre um mich". Sie ift ihm "die Seele scines Lebens, Treibens und Schreibens" geworben. Er gab ihr um diefe Beit burch bie Uebernahme ber Erziehung ihres damals neunjährigen Sohnes Kris, ben er in fein Saus aufnahm, einen neuen Beweis feiner bin gebenden Liebe und feiner uneigennütigen Aufopferung für bas Bobl Anderer. "Unendlich war die Sorge und Liebe". - außert nachmale ber bankbare Abgling, - "mit ber er mich behandelt, und ich verbanke ihm fehr viel in biefer gludlichen Spoche von 1782-1786, wo er nach Stalien reifte".

Wilhelm Meister ward gleichfalls in diesem Jahre rascher gefördert. Nachdem er im Juni das zweite Buch ziemlich zum Abschluß gebracht hatte, machte ihm die Bearbeitung des dritten viele frohe Stunden, in denen er wieder lebhaft inne wurde, daß er eigentlich zum Schriftsteller geboren sei; denn es gewähre ihm mehr als jemals eine reine Freude, wenn er etwas nach seinen Gedanken gut geschrieden habe. Einige Abschnitte wurden der Freundin in die Feder dictirt. Dem herzoglischen Paare las er am 23. August das zweite Buch vor, und nes ward gut aufgenommen. Sehn so munterte ihn die Herzogin Amalie durch ihre anhängliche Anerkennung auf. Goethe schenkte ihr zu ihrem Gedurtstage eine Abschrift von allen seinen ungedruckten Schriften. Indem sie Knebel davon berichtet, sügt sie hinzu: "Sollte das einem nicht schmeicheln, lieber Knebel? Ich bin aber auch ganz stolz darüber",

Nachdem bie Berftreuungen bes Spatfommere vorüber waren, wo Goethe, befondere mabrend ber Septemberreife bes Bergogs nach Deffau und nach Dresten ins Luftlager bes Rurfürsten von Sachsen, für die Unterhaltung bes lange Beit in Beimar verweilenden Prinzen August von Gotha zu forgen hatte, folgte für ihn eine rubige Beit, wo er fich wieber gang auf fich felbst zurudzog und "fast niemand fab, als wer ibn in Geschäften zu fprechen batte". Er fühlte, bag er mit bem Schluß biefes Sahres an die Grenze einer inhaltsreichen Lebenbepoche gelangt fei; in gefammelter Stimmung befchaftigten ihn die Rudblide auf ben jurudgelegten Lebensweg. Einigen Ginfluß auf die Betrachtung des eigenen Lebens hatte ohne Zweifel die Lecture von Rouffeau's Betenntniffen und Briefen, für welche er ein begeistertes Interesse ausspricht. "Alle Briefe an mich feit 72" — außert er unter bem 21. Nov. in einem Briefe an Ancbel - nund viele Papiere iener Beiten lagen bei mir in Paden ziemlich orbentlich gebunden. Ich fondere fie ab und laffe fie beften. Belch ein Unblid! mir wird's boch manchmal beiß babei. Aber ich laffe nicht ab, ich will diefe gehn Sahre vor mir liegen feben, wie ein langes burchwandertes Thal vom Sügel gesehen wird. Meine jegige Stimmung macht biefe Operation erträglich und möglich. Ich feb' ce ale einen Bint bee Schidfale an. Auf alle Beife macht's Cpoche in mir".

Um biese Zeit knüpfte er auch ben freunbschaftlichen Bersehr mit Friedr. Jacobi durch herzliche Worte wieder an und wälzte dadurch ein drückendes Gefühl vom Herzen. Erfreut, daß Jacobi die dargebotene Hand der Bersöhnung ergriff, sandte er ihm (17. Nov.) die Iphigenie: "daß sich mein Geist mit dem Deinigen unterhalte, wie mir das Stück mitten unter kümmerlichen Zerstreuungen vier Wochen eine stille Unterhaltung mit höhern Wesen war". Jacobi antwortete mit jenem jugendlichen Liebesenthussamus, wie ihn die

Freunde empfanden, als sie, an einander gelehnt, auf den im Mondschein zitternden Spiegel des Rheins niederblickten und in der Unendlichkeit des Geistes und der Liebe schwelgten. "Ich habe Dein Paquet, Du Lieber! und ich hang' an Deinem Halse. D, ganz anders, wie ehemals, Bruder! Unausspiechlich! Wortlos, bildlos, begrifflos, heißt Dich mein tiesstes Inneres: Bruder! — So viel ich wollte, könnt' ich weinen, aber ich mag der Thränen nicht los sein, die mir wie Saft und Blut durch alle Nerven und Adern dringen.". So entbehrte Goethe denn auch diese Freundschaft nicht, um die Erinnerung der Jugend ganz und rein genießen zu können.

Benn er gerade im Beginn feiner neuen Berufothätigkeit an den Rudbliden auf die gludliche Beit ber Jugendtraume fo innige Freude hat und es ihm vorfommt, als fange er an wfich felber wieder zu leben und fich wieder zu erkennen ", fo hat baran zugleich die fcon burch manches frühere elegische Wort hindurchblidende Refignation auf die Ausführung feiner Reformplane nicht geringen Antheil. Er ertannte beutlicher als je, bag ber Bergog trot feiner guten Unlagen und 216= fichten boch nur bis zu einem gewiffen Puncte mit ihm zu geben Billens war, und die fürftliche Laune fich ihre eigenen Bege vorbehielt. Die unmuthigen Worte an Knebel (21. Nov. 1782) sprechen beutlich genug: "Der Wahn, die schönen Rorner, die in meinem und meiner Freunde Dafein reifen, mußten auf biefen Boben gefat, und jene himmlischen " Juwelen fonnten in bic irbifchen Rronen biefer Fürften gefaßt werden, bat mich gang verlaffen, und ich finde mein jugendliches Glud wieder bergestellt. Wie ich mir in meinem väterlichen Saufe nicht einfallen ließ, Die Erscheinungen ber Geister und die juriftische Praxin zu verbinden, eben fo getrennt laff' ich jest den Gebeimderath und mein andres Gelbft, ohne bas ein Geb. R. febr aut besteben tann. Run im Annersten meiner Plane und Borfate und

Unternehmungen bleib' ich mir geheimnigvoll felbft getreu und knupfe fo wieber mein gefellschaftliches, politifches, moralifches und portifches Leben in einen verborgenen Anoten gusammen.

Es ist somit leicht zu errathen, was ihm gerade damals, wo er an einem Benbepunct feines innern Lebens fland und Die Gefühlswelt seiner Jugendjahre fich in ihm wieder belebte, feinen Berther in bie Band gab und ihm Luft machte, feine Jugendbichtung in ihrem urfprünglichen Sinn und Geift ju überarbeiten und zu ergangen. Mit Recht nannte er bies Gefchäft ein belicates und gefährliches; auch burfte taum behauptet werben, bag ber Roman, fleine Berbefferungen bes gereifteren Geschmads abgerechnet, burch bie Bervollftan= bigung gewonnen habe 93). Die Milberung bes Berhältniffes amischen Albert und Lotte, beffen frühere Schilberung bas Refiner'iche Chepaar verlett batte, bat ber Dichtung etwas von dem leidenschaftlichen Schwunge genommen, ber ihr fo wefentlich ift, und bie Ginschaltung ber Geschichte bes Bauerburfchen, welcher aus Gifersucht einen andern Anecht erschlägt, bringt ein frembes Glement hinein, bas ben reinen lprifcelegischen Gindrud fort und als Motiv zu Berthers Ratastrophe entbehrlich ist. Es crinnert uns diese Erzählung, die bem Dichter vielleicht burch einen wirklichen Borfall nabe gelegt wurde, an ein ernstes Wort, bas er von Ilmenau aus unterm 9. Septbr. 1780 in einem Briefe an feine Freundin " Seute früh haben wir alle Morber, Diebe und Bebler vorführen laffen und fie alle gefragt und confrontirt. 36 wollte anfange nicht mit, benn ich fliebe bas Unreine - ; et ift ein groß Studium ber Menscheit und ber Physiognomit, wo man gern die Sand auf den Mund legt und Gott bie Ehre giebt, dem allein ift bie Rraft und ber Berftand 2c. in Ewigkeit. Amen". Gleich barauf hatte er ein langes Gefprach mit bem Bergog über ben Berth und Unwerth menschlicher Thaten. Hiermit betrat er wieder bas

Gebiet seines Werther, und ba er kurz zuvor seinen Roman zum erstenmal gang gelesen und ihn wieder lieb gewonnen hatte, so mochte Werthers Vertheidigung des offenkundigen Berbrechens ihm schon damals als eine nothwendige Ergänzung zu der einseitigen Auffassung, mit der dieser, als entsichiedener Gefühlsmensch, die menschlichen Verhältnisse betrachtet, erscheinen. Aber was und in jener Erzählung verletzt, ist eben — das Unreine.

Mit der Arbeit am Werther, die vor dem neuen Abbrude im Sahre 1786 noch einmal wieber vorgenommen und abgefchloffen wurde, hangt bas Fragment von Bertber'ichen Reifebriefen, welches, als erfte Abtheilung ber Briefe aus ber Schweig, erft 1806 ben Werten Goethe's cingereiht wurde, bem Beifte und mahricheinlich auch ber Beit nach zusammen. Es follten biefe aphoristifchen Betrachtungen "bas Berantommen Werthers bis zur Epoche, wo feine Leiben geschildert find, einigermaßen barftellen und ben Biberftreit bes von feinem jugendlichen Bahn geforderten Raturlebens mit ber burgerlichen Ordnung und gefehlichen Beichrankung fcilbern". Rach einer munblichen Neugerung bes Dichters wollte er, um objectiv zu werden, die Briefe unter Mehrere vertheilen. Daß er fie in ben einleitenden Worten für Mittheilungen aus Werthers Papieren ausgiebt, ift vielleicht eine hinbeutung, bag manche Blatter aus Goethe's Jugendperiode, welche ihm die bamalige Durchsicht seiner alteren Papiere in bie Sand gab, eingeschaltet ober bei ber Ausführung benutt fein mogen. Manchmal werben wir an Leng erinnert. Auf bie Dauer vermochte ein folder Plan ihn nicht zu feffeln, und es ift wohl tein Gewicht auf feine Meufierung zu legen, er habe die beabsichtigte Fortsetzung unterlassen, weil Die Schweizer fehr unwillig barüber geworben feien; benn außer bem zweiten ber Fragmente ift von ber Schweiz taum bie Rebe, und eben fo wenig war bie Fortfebung iener

Romanbriefe ihrer bezeichneten Tendenz nach von der Loca- lität und den Buftanden der Schweiz abhängig.

Die naturwiffenschaftlichen Studien hatten nebenher ihren ununterbrochenen Fortgang. Er fpricht feine Freude aus, bag er feine Ofteologie an ben Bingern berzugahlen und bei jedem Thierftelett bie Theile nach ben Namen, welche man ben menschlichen beilegt, sogleich zu finden und au vergleichen wiffe; er berichtet in einem Briefe an Anchel, bie Rosmogonie und die neuesten Entbedungen barüber, die Mineralogie und neucstens ber Beruf, fich ber Dekonomie gu nabern, die gange Naturgeschichte umgebe ihn wie Bacon's großes Salomonisches Saus. Aus einer Acuferung an bie Freundin unterm 10. October, daß er fich nur mit Dubc vom Aristoteles losgeriffen habe, um zu Dachtsachen und Triftangelegenheiten überzugeben, durfen wir ichließen, daß er sich damals angelegentlich mit der Naturgeschichte bes großen griechischen Raturforschers beschäftigt habe. Xür feine geognostischen 3wede ließ er bie Charpentier'iche mineralogische Rarte erweitern, fo baf fie vom Barg bis an ben Bichtelberg, von dem Riesengebirge bis an die Abon reichte, und machte ben Berfuch, barauf nach Charventier's Borgang bie Gebirgsarten mit symbolischen Beichen einzutragen, um fich badurch eine klare Ueberficht bes Bangen zu verschaffen. Da er fich flets burch bas Bemühen, Andern feine wiffenschaftlichen Resultate zu verdeutlichen, in Ginficht und Busammenhang gefordert fand, so übte er bei der Freundin fein bibaktisches Talent, und manche ber Abendstunden, die er ibr nach vollendeten Geschäften bes Tages zu wihmen pflegte, ward mit geologischen Erörterungen ausgefüllt.

Gegen Beihnachten machte er mit bem Bergog, ben er im September, obgleich "fehr freundlich eingeladen ", wahrscheinlich um nicht mit bem großen hofgefolge gu ziehen, gu begleiten abgelehnt hatte, eine Reise nach Leingig. Er verweilte bort noch einige Tage langer als ber Bergog und kehrte am 2. ober 3. Januar nach Beimar gurud. "Seit 69 [1768], ba ich von bier wegging" - heift es in einem Briefe an Charlotte von Stein vom 27. Decbr. - "bin ich nie über ein Paar Tage hier gewesen; auch habe ich nur meine alten Bekannten befucht, und Leipzig war mir immer fo eng, wie jene erften Jahre. Diesmal mache ich mich mit ber Stadt auf meine neue Weife befannt, und ce ift mir eine neue kleine Belt". Ginige Tage fpater läßt er fich noch weiter barüber aus: "3ch wunschte mich ein Bierteljahr bier aufhalten zu fonnen; benn es ftedt unglaublich viel bier beifammen. Die Leipziger find als eine fleine moralifche Republit anzusehn. Jeder steht für fich, bat einige Freunde und geht in seinem Wesen fort; tein Oberer giebt einen allgemeinen Ton an, und jeder producirt fein fleines Driginal, er fei nun verständig, gelehrt, albern oder abgeschmadt, thatig, gutherzig, troden ober eigenfinnig, und was ber Qualitäten mehr fein mogen. Reichthum, Biffenschaft, Talente, Befithumer aller Urt geben bem Drt eine Rulle, Die ein Fremder, wenn er es versteht, febr wohl genießen und nuben fann". Er rubmt, bag man ihm mit großer Achtung begegne, wogegen auch er freundlich, aufmertsam, gesprächig und zuvorkommend gegen jedermann fei. Er nahm Theil an einem glangenden Ball, war im Concert, "fah und hörte viel", befonders fuchte er fich ben Genug ber in Privatbefit befindlichen Runftsachen zu verschaffen, wobei ihm sein alter Defer wieder getreulich an bie Band ging. Es gemahnt uns wie ein Blatt aus ben ersten Jugendjahren, wenn er an die Freundin schreibt : "Wie fuß ift es, mit einem rich= tigen, verständigen, flugen Menfchen umzugehn, ber weiß, wie es auf ber Belt aussieht und mas er will, und ber, um diefes Leben anmuthig zu genießen, keinen superlungrischen Aufschwung nöthig hat, fonbern in bem reinen Kreife fitt= licher und finnlicher Reize lebt. Dente Dir bingu. baf ber

Mann ein Künstler ist, hervorbringen, nachahmen und die Werke Anderer doppelt und dreisach genießen kann, so wirst Du wohl nicht einen glücklichern benken können. So ist Defer, und was müßte ich Dir nicht sagen, wenn ich sagen wollte, was er ist. Wir haben ein Porteseuille aus Winkler's Cadinet zusammen durchgesehn. Bei jedem Blatt hab' ich Dich herbeigewünscht, immer eins köstlicher, als das andre". Blickt er dann zurück auf die Zeit vor 15 Jahren, so muß er ausrusen: "Was sich der Mensch kümmerlich durch Stufen hinaufarbeiten muß!" So knüpste er auch bei diesem Aufenthalt an der Stätte glücklicher Jugendiage den Abschluß einer reichen Lebensepoche mit dem Anfang zusammen.

## Cedites Capitel.

Bon 1783 bis jur italienifden Reife, 1786.

Rach feiner Rudtehr fant Goethe in Beimar eine rubige Beit. Der Januar, fonst mit Sofluftbarfeiten angefüllt, die fein erfinderisches Talent in Anspruch zu nehmen pflegten, verfloß geräufchlos; ber 30. Januar ward biesmal nicht, wie fonft, burch bramatische Aufführungen gefeiert, fonbern Goethe nahm nur an ber ftillen Reier bes Geburtstages ber regierenden Bergogin in Amaliens Abendeirkel Theil. Beimar barrte gespannt bes Greignisses, bas in ber Krübe bes zweiten Rebruars Stadt und Land in bie freudiafte Bewegung verfette. Die hoffnung bes Landes mar endlich erfüllt, ber Erbpring war geboren. Der Jubel war über bie Dagen groß; bie Unkunft bes Pringen, außert Bieland, bat allen Leuten ben Roof vetrudt. "Raum erscholl", beift cs in Berber's Dankpredigt, "bie langerwünschte Radricht, fo ging bie allgemeine Freude icon bem Morgen voraus; bie bunfle Nacht ward Licht und Regung. Mit Ungebuld erwartete man bie öffentlichen lauten Zeugen bavon ind Land, und Saufen brangten fich am frühen Morgen in ben Tempel, um Gott burch Lieber und flille Gebete zu banten ". 5. Rebruar fand die feierliche Taufe Rarl Friedriche flatt, au ber bie gothaifden und beffauischen Berrichaften berübergekommen waren. Wieland's Cantate ward gesungen, und Herber hielt die herrliche Taufrede, von der Wieland sagt, er habe geredet, wie ein Gott. Um Sonntage darauf war kirchliche Feier, welche durch eine Cantate von Herber erhöht wurde, und am Abend ein Fackelzug der Bürger. Auch zum Kirchgange der Herzogin am 9. März wurden Festlichkeiten angeordnet. Berschiedene Festzüge geleiteten sie in die Kirche; des Abends erschienen zwei Fackelzüge, sowohl von der herzoglichen Jägerei als von den jenaischen Studenten. Tags darauf führte der Herzog die berittenen Jäger in sestlichem Jagdauszug bei Fackelschein und Musst durch die Stadt. Um 13. März ward ein öffentlicher Ritterauszug und Cavalcade in Mastenkleidern veranstaltet, wobei 139 Personen und 80 Pserde erschienen; ein Fest, dessen sinnvolle Anordnung dem Sie der Rusen alle Chre machte.

Der Freude des Bergogs, fich in einem Sohne und Erben verjungt zu feben, fehlte auch ber tiefere fittliche Ginflug nicht. In biefer Beziehung ichreibt Goethe an Anebel : "Die Untunft bes Erbpringen, Die größte Begebenbeit, Die fich für une gutragen tonnte, bat eine zwar nicht fichtbare, boch fehr fühlbare Birkung. Die Menschen find nicht peranbert, jeder Ginzelne ift, wie er war; boch bas Bange bat eine andere Richtung, und wenn ich fagen foll: er wirkt in seiner Biege, wie der Ballast im Schiffe, durch die Schwere und Rube. Die Geravain ift gar wohl und gludlich; benn freilich tounte ber Genug, ber ihr bieber fehlte, ihr burch nichts Unberes gegeben merben." Der Bergog felbft fpricht Die eble Fürftengefinnung; Die ihn jest ernflet, ale je vorber, beseelte, in ben schönen Worten aus, womit er Merd's . Bludwunschfchreiben erwibente: "Sie haben Recht, bag Sie Sich mit mir freuen; benn wenn je gute Anlagen in meinem Wefen waren, fo konnte fich Berhaltniffe halber bis jest fein ficherer Punct finden, wo fie ju verbinden waren; nun

aber ift ein fefter Saten eingefchlagen, an welchen ich meine Bilder aufhängen tann. - Dit Sulfe Goethene und bes guten Glude will ich fie fo ausmalen, bag wo möglich bie Nachkommenfchaft fagen foll: auch Er war ein Maler! Bunfthen Gie mir Glud gu biefem Borhaben." thatigere Theilnahme Rarl August's an ben Landesangelegen= beiten finden wir in Goethe's Meugerungen wiederholt aner-'fahnt. Go fchreibt er im Juni an Frau von Stein : "Der Bergog iff auf fehr guten Wegen; wir haben über viel Dinge gar gut gesprochen; ce flart fich Bieles in ihm auf, und er wird gewiß in fich gludlicher und gegen Unbere wohlthätiger werben." Mit ber Offenheit und Bartheit einer eblen Freunbebfeele stellte er in bem foftlichen Gebichte "Imenau, am 3. September", das dem Geburtstage des Herzogs gewidmet warb, die Zeichnung der gegenwärtigen Reife Des ftrebenden Aurften neben bas entschwundene Traumbild feiner ungeftumen Jugend, nicht fcmeichelnd, fonbern mit ernfter hinweifung auf bas höhere Biel fütfilither Pflichten :

I

So wandle Du — der Lohn ift nicht gering — Richt schwankend bin, wie jener Samann ging, Dag bald ein Rorn, des Zufalls leichtes Spiel, hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel; Rein! streue, klug und reich, mit mannlich steter hand Den Segen aus auf ein geackert Land.

Dann laß es ruhn. Die Ernte wird erscheinen, Und Bich begistien und die Deinen.

Bu joner Art von Gelegenheitsbichtung, womit Goethe fonft die Tefte des hofes verschönert hatte; ließ er fich jest nur felten noch bereit finden und äußerte wohl gelegentlich der Freundin, er habe längst aufgehört "Großmeister der Affen zu fein. Bei den Festlichkeiten zur Geburt des Erbprinzen verhielt sich feine Muse auffallend schweigsam, so daß es seiner in vollem Entzlichen über die glückliche Botschaft

schweigenben Mutter unbegreiflich war und fie gegen bie Herzogin Amalie bemerkte, ihr Sohn muffe sich mit ben Musen überworfen haben. Mit dem Gedichtchen "zur Feier ber Geburtöftunde bes Erbprinzen" gab er nur ein schwaches Lebenszeichen seiner Poesse. Ihn beschäftigte jedoch die Be-arbeitung eines größeren Drama's.

Die Tragödie Elpenor war schon im August 1781 entworfen worden, ale ber Dichter gleichzeitig bemüht war, seiner Ibbigenie mehr Harmonie im Stil zu geben. erneute Beschäftigung mit bem griechischen Drama führte ibn au der Bearbeitung eines tragischen Stoffe, in welchem Die Ibce ber antifen Tragodie fich burchführen ließ. Dag er jest die Fortsesung des Taffo unterließ und einen Gegenstand, ber seiner Subjectivität ferner lag, bramatifch zu bearbeiten unternahm, ift nur aus ber ihm eigenthumlichen geiftigen Beweglichkeit und Unruhe ju erklaren, welche ihm felten ein consequentes Ausharren bei einer und berfelben Arbeit ge-Treffend verglich er sich baber, ale er bie ersten beiben Acte bes Taffo feinen Schweizer Freunden gufandte, den Berschwendern, "die in dem Augenblide, wenn über Mangel an Ginnahme, überspannte Schulden und Ausgaben geklagt wirb, gleichfam von einem Geift bes Wiberfpruchs außer fich gefett, fich in neue Berbindungen von Untoften ju fturgen pflegen." Das neue Drama ward im Marg bes Sahres 1783 bis zum Schluß bes zweiten Acts geführt. Unstreitig beziehen fich barauf bie Worte an Anebel (3. Marz): "Ich hatte gehofft, bas Stud, beffen Unfang bu tennft, auch noch bis zum Ausgange ber Bergogin fertig zu fchreiben, es ift aber unmöglich. Der alte Plan war fehlerhaft, und ich mußte es von vorn an neu umarbeiten. 3ch fahre facte baran fort, und ich bente, es wird ja nicht zu fpat commen." Es batte nicht bas Glud bes Taffo, unter Staliens himmel in bes Dichters Seele fich neu zu gestalten und fich, seinen

Meisterwerken anzureihen. Das ben Goethe'schen Dramen eingereihte Bruchflud ift nach bem erften Entwurf abgebrudt, ohne die überarbeitende Fürforge bes Dichtere ju erfahren, nur bag bie bem jambischen Dag fich nabernbe rhythmische Profa, in der es, ahnlich wie anfangs Iphigenie und Taffo, abgefaßt mar, von einer andern Sand in Beregeilen abgetheilt ward, was indeg ein Miggriff ift, ba ludenhafte und fehlerhaft gemeffene Berfe mehr ben Genuß floren, als bie anspruchelos auftretenbe Profa. Die Empfition bee Drama's, welche die vorhandenen beiben Acte geben, ift febr bramatifc und trägt ben Stil ber hoben Tragodie. Schwere Berbrechen bes Fürstenhauses stehen, wie im Geschlechte ber Tantaliben, im hintergrunde. Der hoffnungevoll in die Belt eintretende Bungling erhalt ben Beruf fie ju rachen und ju fühnen, und legt in die Sande der Mutter bas Rachegelubde ab. Die leibenschaftliche Steigerung ber Banblung spannt auf eine erschütternbe tragifche Entwidlung. Allein eben hierburch ward biefe bramatifche Arbeit bem Dichter entfrembet, ber lieber bas ftille Natur- und Gemutheleben ober die Rampfe in ben Tiefen ber Seele, als bie tragische Sandlung ichilberte.

Uebrigens hielt auch die Last der neu übernommenen Amtsgeschäfte, "die Rolle des Alhasi", in den nächsten Jahren Goethe's poetische Thätigkeit nieder. In allen seinen Briesen und Aeußerungen sühlt man eine gedrücktere Stimmung durch, als unter den früheren Geschäften, wo er heiter von sich sagte, daß ihn das Lumpige nicht um seinen guten Humor bringe. Nicht mehr mit solchem scherzhaften Tone wirft er jetzt eine Beschwerde hin, 3. B. er sei von Arbeiten gesotten und gebraten; es gehe ihm so viel durch den Kops, daß er manchmal die Schiefertasel abwischen müsse, um wieder rechnen zu können; das Gegenwärtige dringe so aus ihn zu, daß er nur sehen müsse, wie er durchkomme. Roch ummuthiger äußert er einmal seiner Freundin, es sei ein

fauer Studden Brod, wenn man barauf angenommen fei, bie Disharmonie ber Belt in Sarmonie ju bringen; bas gange Sahr fuche ihn fein angenehmes Geschäft auf, und er werbe von Noth und Ungeschick ber Menschen bin und ber gezogen. In febr niebergeschlagener Stimmung ift ber Brief ber Theilnahme an Jacobi nach bem Tobe ber Frau (1784) geschrieben. "3ch bin" - heißt es zum Schluffe - "ein armer Sflave ber Pflicht, mit welcher mich bas Schickfal vermählt hat; brum verzeihe, wenn ich troden und trage fceine." Es fpricht fich inbeg biefe Unbehaglichkeit nicht in einer bitteren Beife aus, fondern mehr als Wehmuth, Die seinem Wesen eine große Milbe verleiht und zulett in ber Sehnsucht nach Italien ein bestimmteres Biel erhalt. Wer tennte nicht den unvergleichlich iconen, garten Sauch febnfüchtiger Wehmuth, "Wanderers Nachtlieb"? Er fcrieb es am 7. September 1783 mit Bleistift an Die Wand eines Bretterhauschens auf dem Gidelhahn bei 3lmenau, in weldem er übernachtete.

> Neber allen Gipfeln Ift Ruh'. In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch. Die Bögel schweigen im Walde. Warte nur! balde Ruhest du auch.

Seine Thätigkeit charakterisitt er burch "Stille und Ernst", und in dieser Beise geht sie mit geringen Unterbrechungen in gleichem Schritt bis zur Reise nach Italien. Roch kurz vor berselben schreibt er an Jacobi: "Ich lebe in einer Ginsamkeit und Abgeschiedenheit von aller Welt, die mich zuleht stumm wie einen Fisch macht." Auch der Herzog spricht schon 1783 von der "Taciturnität seines Herrn Kammerpräsidenten", die er froh ist durch Acquisition einer neuen

Sandzeichnung ober eines Rupferstichs zuweilen nentrungelnu 21 fonnen. Dazu tam, bag bie Leitung ber Finangfachen ibn manchmal in eine schwierige Stellung jum hofe und perfonlich jum Bergoge brachte. Goethe hielt uftreng über feine Plane und Grundfage"; babin geborte namentlich, baß er ben Bergog zu vermögen suchte, einen jährlichen Stat ber Ausgaben festzuseben, ber nicht überschritten werbe. Dierzu war indeg ber Bergog nicht zu bewegen, und bies foll Goethe bie Stelle eines Rammerpräfibenten am meiften verleidet haben. Dabin beutet auch eine Stelle in einem Briefe Wieland's an Merck (3. Jan. 1784): "Goethe Schickt fich überaus gut in bas, was er vorzustellen bat, ift im eigentlichen Verstande l'honnête homme à la cour; leidet aber nur allzu fichtlich an Seel' und Leib unter ber brudenben Laft, bie er fich zu unferm Besten aufgelaben bat. Mir thut's zuweilen im Bergen web, zu feben, wie er bei bem Allen Contenance halt und ben Gram gleich einem verborge= nen Wurm an seinem Inwendigen nagen läßt. Seine Gefundheit schont er fo viel wie möglich, auch hat er fie fehr vonnöthen." Da folche bedenkliche Berichte auch zu bem Dhr ber Mutter gedrungen waren und fie mit Beforgniß erfüllt hatten, fo beruhigte fie Goethe in einem Briefe am Schluß bes Jahres 1783, ber wenigstens bie ernfte refignirte Stimmung, bie ibn jest beberrichte, nicht verbirgt:

"Sie haben mich nie mit bidem Kopf und Bauche gekannt, und baß man von ernsthaften Sachen ernsthaft wird,
ist auch natürlich, besonders wenn man von Natur nachbenklich ist und bas Gute und Rechte in der Welt will. Lassen Sie uns hübsch dieses Jahr daher als Geschenk annehmen, wie wir überhaupt unser ganzes Leben anzusehen
haben, und jedes Jahr, das zurückgelegt wird, mit Dank
erkennen. Ich din nach meiner Constitution wohl, kann
meinen Sachen vorstehen, den Umgang guter Freunde genießen und behalte noch Zeit und Kräfte für ein' und andere Lieblingsbeschäftigung. Ich wüßte nicht mir einen bessern Platz zu benken oder zu ersinnen, da ich einmal die Welt kenne, und mir es nicht verborgen ist, wie es hinter ben Bergen aussieht. Sie, von Ihrer Seite, vergnügen Sie Sich an meinem Dasein jetz; und wenn ich auch vor Ihnen aus der Welt gehen sollte, ich habe Ihnen nicht zur Schande gelebt, hinterlasse gute Freunde und einen guten Namen, und so kann es Ihnen der beste Trost sein, daß ich nicht ganz sterb e. Indessen leben Sie ruhig; vielleicht giebt uns das Schickal noch ein anmuthiges Alter zusammen, das wir denn auch mit Dank ausleben wollen."

Die Hoffnung ging in Erfüllung. Die Mutter bewahrte sich ihre liebenswürdige. Heiterkeit bis in ein hohes Alter und um so ungetrübter, nachdem sie der Tod ihres Gemahls (24. oder 25. Mai 1782) von den Qualereien seines Trübsinns befreit hatte. Wie unerträglich seine mürrische Laune, die salt zur Gemüthökrankheit ward, iu den letzen Jahren seines Lebens gewesen sei, läßt sich aus der herben Aeußerung des Herzogs in einem Briefe an Merck schließen: "Goethe's Bater ist ja nun abgestrichen, und die Mutter kann nun endlich Luft schöpfen".

Ein freudiger Moment in Goethe's amtlichen Wirksamkeit war es, daß die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme bes Imenauer Bergdaus, für die er seit Jahren thätig gewesen war, endlich nach Beseitigung vieler Schwierigkeiten so weit gediehen waren, daß am 24. Februar 1784 die Eröffnung bes neuen Johannisschachts stattsinden konnte. Als die Bergeleute eintraten, um die fürstliche Commission zu den Feierlichkeiten abzuholen, hielt Goethe die Festrebe, welche aus seinem Rachlasse jest unter seine Schristen ausgenommen ist. Beinahe wäre ihm der Versuch, ohne Hülfe des Concepts zu reben, misslungen. Mitten in ihrem Lause stockte plöslich

Die geläufige Rebe, und eine angstliche Pause trat ein; doch ber Redner war nicht verlegen, sondern blidte fest und ruhig im Rreise umber, bis er ben Raben wiederfand, worauf er die Rede wieder in raschem Alug jum Ende führte. Stil biefer Eröffnungerede ift herzlich und lebendig, obwohl ohne Wortfülle, indem Goethe auch in der rhetorischen Korm nicht von der eblen Simplicität ließ, die feiner Profa wie seiner Dichtung eigen ift. Bescheiben schweigt er von bem. was fein Gifer für dies Unternehmen gewirft hat und weist bie Chre beffelben allein feinem Bergoge ju; er erwähnt nur 'in Bezug auf fich, baf er biefem Augenblicke feit acht Sabren, ale fo lange er biefem Lande angehore, mit Gehnsucht entgegengesehen habe und fich jett mit einem jeden freue, ber heute fich ju freuen bie nachste Urfache habe. Die Soff= nung für bie Bukunft fpricht er gegen ben Schluß in ichonen Worten aus: "Jebe neue Anstalt ift wie ein Rind, bem man mit einer geringen Boblthat forthilft, für bie ein Erwachsener nicht banken wurde, und fo muniche ich, bag ein jeder bie unfrige anseben moge. Es thue ein jeder, auch der Gerinaste, basjenige, mas er in feinem Rreife zu beren Beforderung thun fann, und fo wird es gut geben. Gleich ju Unfange, jego, meine Berren, ift es Beit, bem Werke aufzuhelfen, es ju fchüten, Sinderniffe aus bem Bege ju raumen, Digverständniffe aufzuklären, widrige Leidenschaften zu unterdruden, und baburch zu bem gemeinen Besten mitzuwirken. bereinst ber Bergbau in einen lebendigen Umtrieb, wird bie Bewegung und Nahrung baburch in biefen Gegenden stärker. erhebt fich die Stadt Ilmenau wieder zu ihrem alten Klor, so fann ein jeber, er sei, wer er wolle, er habe viel ober wenig gethan, zu fich fagen: auch ich bin nicht muffig ge= blieben, und auch ich habe mich biefes Unternehmens, bas nunmehr zu einer mannlichen Starke gereift ift, als es noch ein Rind war, liebreich angenommen; ich habe es nahren, iduben, erzichen belfen, und es wird nun zu meiner Areude

und die Nachkommenschaft für das, was wir von heute an thun werben, segnen, und die Unsrigen diesen Segen genießen!" Nicht ohne Erfolg wurde einige Jahre hindurch der Bau im Flöhgebirge der Sturmhaide von der neuen Gewerkschaft betrieben, dis elf Jahre später ein bedeutender Stollenbruch dem dortigen Bergdau, auf den "so viel Zeit, Kraft und Geld verwendet worden", ein Ende machte.

Hatte er in Ilmenau die Freude genoffen, ein lange vorbereitetes Werk zu Stande gebracht zu sehen, um der Ratur etwas abzugewinnen, so wurde sie, wenige Tage nach seiner Rüdkehr, durch ein Ereigniß getrüdt, in welchem ihm die zerstörende Kraft der Elemente vor die Augen trat. In Folge eines Sisssuzes war die Saale aus ihren Ufern getreten, so daß in einem Theile von Jena das Wasser zwei dis drei Ellen hoch in Häusern und Straßen stand. Während der Wasserschaft der menschen das Leben verloren. Wir haben schon dei ähnlichen Unglücksfällen Goethe's entschlossene und gewandte Thätigkeit kennen gelernt; auch diesmal giebt ihm der Herzog selbst in einem Briefe an Merck das Zeugniß, er habe sich bei der Gefahr sehr brav gehalten und die besten Anstalten getroffen.

Da zu Goethe's Geschäftstreis die oberste Verwaltung der herrschaftlichen Einkünfte gehörte, die vornehmlich in dem bestanden, was Verg und Flur eintrugen, so leuchtet ein, daß zwischen seiner amtlichen Stellung und seiner Liebe zu den Naturstudien eine enge Verdindung stattsand. Sie legten in den einsörmigen Geschäftsgang ein höheres geistiges Interesse, ohne welches Goethe sich nicht einer Sache mit Sifer hinzugeden vermochte, und was als dilettantische Veschäftigung begonnen war, wuchs dalb aus unscheindarem Keime zu umfangreichen Forschungen empor. Die geologische mineralogischen Untersuchungen blieben vor der Hand sein

Lieblingefach, und mit jeder neuen Gebirgewanderung wuchs bas Material und die Ginficht.

3m September 1783 machte Goethe eine Reise in ben Barg, begleitet von feinem Bogling, bem gebnjährigen Frit von Stein, bem "Pfand" von feiner geliebten Lotte; benn ftete "leitet ihn ihre Liebe wie ein bekanntes Gestirn", beffen Glang auch nicht neben ber ichonen Branconi erblich. welche er zu Langenstein, ihrem bamaligen Aufenthaltsorte. "Ich werbe Dir" - schreibt er von Rlausthal aus - "viel von ber schonen Frau erzählen; fie wußte nicht, woran sie mit mir war, und gern hatte ich ihr gefagt, ich liebe, ich werde geliebt, und habe auch nicht einmal Freund= schaft zu vergeben übrig." Den ersten schönen Reisetag hatte er am 11. Septbr. an der Rogtrappe. "Nachdem ich mich oben umgesehen hatte, stiegen wir ins Thal herunter, wo ich Dich hundertmal hingewünscht habe, ale ich mit Frigen auf einem großen in ben Fluß gestürzten Granitstud zu Mittag af.". Nachdem er barauf wieder bie Baumannshöhle besucht hatte, wandte er fich nach Salberstadt, um am 14. September mit ber Bergogin Amalie und bem braunschweigischen Bofe, ber fie bis babin begleitete, jusammengutreffen; er mar febr begierig, ben Bergog von Braunschweig fennen zu lernen und brachte einen Tag in feiner Nahe gu. Um 18. tam er nach Klausthal, durchwanderte die Umgebung des Brockens und erstieg ibn am 21. September; biesmal übernachtete er auf der Höhe. Kur die mineralogischen Sammlungen ward reiche Ausbeute gewonnen. "Ich habe mich recht mit Steinen angefüttert; fie follen, bente ich, wie die Riefel bem Auerhahn, jur Berbauung meiner übrigen ichweren Binterfpeife belfen". Im nächsten Winter schrieb er eine Abhandlung über ben Granit.

Er reifte darauf nach Gottingen, um bie Bekanntschaften mehrerer Professoren zu machen, und, von Frit getrieben,

"ber besonders ben Riesen auf dem Binterkaften zu feben " wunschte, noch bis Raffel. hier ging er auch an ben Sof und murbe febr gut aufgenommen. Befondere erfreute ibn ber Umgang mit bem gelehrten Naturforscher Gommering, mit bem 'er fich über Ofteologie unterhielt und bem er bei Füllung einer aërostatischen Rugel behülflich mar, - Experimente, die damale burch ben Reiz ber Neuheit die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich jogen -, fo wie mit Georg Forfter, welcher im nächsten Jahre, bem Rufe an die Universität zu Wilna folgend, auch in Beimar einen Befuch Korster fand ihn gernsthafter, zurudhaltender, blaffer und magerer." Um 5. October reifte Goethe von Raffel ab und rasch über Gifenach nach Weimar zurud, wo sogleich neben vielen Geschäftbarbeiten ihn die Restlichkeiten am Sofe in Beschlag nahmen, indem der Herzog Karl von Kurland und aleich barauf der Markaraf und der Erbyring von Baben bort einige Bochen verweilten.

Im nächsten Jahre unternahm Goethe wiederum eine mineralogische Harzwanderung in Begleitung des Malers Kraus, der ihm "alle Felsarten, nicht malerisch, sondern wie sie dem Mineralogen interessant sind, nach einer geheimen wissenschaftlichen Regel charakteristisch zeichnete". Diese schönen Zeichnungen, meist in Groß Folioblättern, befinden sich noch unter den nachgelassenen Goethe'schen Sammlungen. An Merck schrieb er kurz vor der Reise: "Ich komme nunmehr wieder auf den Harz und werde meine mineralogischen und orhstoelogischen Beobachtungen, in denen ich disher unermüdet sortzgesahren, immer weiter treiben. Ich sange an auf Resultate zu kommen, die ich auch die jetzt noch für mich behalte, das mit sie mir nicht weggeschnappt werden". Das Ziel seiner Vorschungen war die Entbedung der Grundgesetze der geologischen Bildungsepochen.

Bei einer fo entschiedenen Richtung auf wiffenschaftliche Untersuchung ber Natur machte es ihm wenig Behagen, aus

ben geliebten Bergen in die brudenbe Sofatmofphare gezogen zu werben. Er konnte nicht umbin, ber Ginladung Rarl Augufts folgend, um die Mitte bes August in Braunfchweig mit ihm aufammengutreffen. Gie verweilten bort zwei Bochen, langer ale anfange bestimmt mar; die Reise stand ohne 3meifel mit ber Gründung bes beutschen Fürstenbundes in Beziehung, ben fich ber Bergog febr angelegen fein ließ. Indeß fühlte fich Rarl August in der Hofluft keineswegs wohl, obicon man burch glanzenbe Softafel. Balle und Opernvorstellungen bie weimarischen Gafte auf alle mögliche Beise zu unterhalten fuchte; er mußte ftete mit ben fürftlichen Personen vertebren und die Hofetikette einigermaßen respectiren, so bag ibm felbit feine geliebte Tabadepfeife verfagt mar. Goethe flagt am meisten über bie "fchrecklichen " feche Stunden, bie er täglich an ber fürstlichen Tafel zuzubringen hatte; er beob= achtete fein gurudhaltenbes Wefen, und felbit bie Damen hatten keine Beranlaffung, fein verbindliches Benehmen zu rühmen. Uebrigens machte es ihm Freude, vielfache Gelegen= heit zu Beobachtungen und Reflexionen über Welt und Denichen zu finden. Wie freudig jedoch eilte er, einem Freigelaffenen gleich, mit bem 1. September in bie Gebirgegenb gurud, wo er wieder mit Rraus jufammentraf; er bestieg ben Broden und die Rogtrappe, verfaumte auch nicht, zwei Tage in Langenstein bei der schönen Frau ("la fée de Langenstein") zu verweilen, und war am 16. September wieder in Weimar.

In Gesellschaft Anebel's burchforschte er um Pfingsten 1785 ben Saalgrund und machte mit ihm gegen Ende bes Juni eine mineralogische Reise durchs Fichtelgebirge. Sie tranken aus ber Quelle bes Main's und erstiegen mehrere Höhen, auch ben Ochsenkopf. Aus den in Anebel's Briefen enthaltenen Berichten von biesen Wanderungen geht hervor, daß es mit den mineralogischen Untersuchungen auf allen Schritten ganzer Ernst war und viel Gestein gesammelt wurde;

indeg tauchten baneben auch andere Intereffen hervor. Goethe entwarf mehrere Beichnungen, las feinen Freunden in ben Abendstunden die zulett fertig gewordenen Abschnitte Bilbelm Deifter vor und unterhielt fich lebhaft über Chaffpeare's Samlet, ben fie jufammen lafen. Ueber Bunfiebel und Eger langten fie am 5. Juli in Rarlobad an, wo fie bie Bergogin Luife, Frau von Stein, Berber's und andere Beimarer Notabilitäten antrafen. Anebel machte noch eine Reise nach Bayern und Tyrol, von wo er, in mineralogi= ichen Forschungen fortfahrend, anziehende Berichte einfandte. "Du fiehst ", - erwidert ihm Goethe - "wie nothwendig jene ersten großen Begriffe find, auf benen ich rube und zu ruben empfehle, um über große und neue Gegenstände ber Natur und Cultur richtig und leicht zu urtheilen. Der Menfch ift mit seinem Wohnort so nabe verwandt, daß die Betrachtung über biefen auch und über ben Bewohner aufflaren muß". Goethe blieb langer ale bie übrige weimarische Gesellschaft in Karlsbad und sette seine mineralogischen Untersuchungen im Erzgebirge fort. Um 28. August befand er fich in Johann-Die Bergwerke bei Schneeberg zu besteigen, aeoraenstadt. wurde ihm biesmal nicht gestattet; boch fah er im folgenden Jahre bei einem Ausfluge von Karlsbad aus seinen Bunsch erfüllt. Karlsbad wurde ihm feitdem fehr lieb; er fühlte fich nach bem Gebrauch biefes Babes fo gefund und wohl, daß er bekannte, ihm eine gang andere Grifteng schuldig zu fein. Er febrte baber auch im nächsten Nahre babin gurud.

Neben ber Mineralogie begann auch die Botanik mehr und mehr Goethe's Interesse auf sich zu ziehen. Schon in ben ersten Jahren seines Weimarer Aufenthalts hatte das Leben in der freien Natur, die Beachtung der Custur des Bodens, des Wiesenbaus und des Forstwesens ihn nach und nach mit der Psanzenwelt oberflächlich bekannt gemacht. Jur Förderung eines wissenschaftlichen Studiums diente die Ans

legung eines botanischen Gartens bei Weimar, wozu der Berzog bie Renntniffe des tüchtigen Apothekers Dr. Bucholy benutte, beffen grundliche Naturstubien fur Goethe vielfach anregend und belehrend wurden. Um über botanische Gegenstände mehr Aufklärung zu erlangen, arbeitete Goethe fich in Die Schriften Linne's binein, von bem er befennt, bag er nach Chafspeare und Spinoza die größte Wirkung auf feine geistige Entwidlung gehabt babe. Er trat zu jenem in ein ähnliches Berhaltniß, wie ju biefen. Unfabig, ein Ueberliefertes in fich aufzunehmen, mußte er fich ihm gegenüber productiv verhalten. "Inbem ich " - fagt Goethe in bem Auffage "Geschichte meines botanischen Studiums" - "fein icharfes, geistreiches Absondern, seine treffenden, zweckmäßigen, oft aber willfurlichen Gefete in mich aufzunehmen fuchte, ging in meinem Innern ein Zwiespalt vor; bae, mas er mit Bewalt auseinander zu halten suchte, mußte nach bem innersten Bedürfniß meines Befens zu Bereinigung anstreben". Biel verbankte er auch ben botanischen Schriften Rouffeau's, beffen minber ftrenge, mehr überfichtliche Methode bem Dilettanten vornehmlich qufagen mußte. Auch bie Rabe ber Universität Jena mußte Goethe, wie wir ichon aus Früherem miffen, für feine miffen-Befonbere förberte ihn ber schaftlichen Studien zu nuten. Berfehr mit bem hofrath Butiner, ber von Göttingen nach Jena gezogen war, indem der Herzog beffen reiche Privatbibliothet, die bem Sammler noch fur Beit feines Lebens gur Benutung überlaffen blieb, angekauft hatte. Indem Goethe die Anordnung und Aufstellung ber Bibliothet zu leiten hatte, brachte ibn bies in ein naberes Berhaltniß zu bem gelehrten Manne, der fich über Botanik mit besonderer Borliebe unterhielt. Die botanischen Ercurfionen fähiger Jünglinge machten ihn gleichfalls mehr und mehr mit ber Landesflora bekannt. Ginen muntern Burichen aus Biegenhann, Ramens Dietrich, ber in ber Gewächstunde fich viel prattifche Grfahrung gefammelt hatte, nahm er mit fich nach Rarlsbab.

In gebirgigen Gegenben immer ju Buge, brachte biefer mit eifrigem Spürfinn alles Blühende zusammen und reichte ibm bie Ausbeute wo möglich an Ort und Stelle fogleich in ben Bagen berein, indem er bie Linneischen Bezeichnungen babei ausrief. In Karlsbad felbst mar er mit Sonnenaufgang im Gebirge und brachte Goethe eine reichliche Sammlung an ben Brunnen, ehe er noch feinen Becher geleert hatte. Dies erregte die Aufmerksamfeit fundiger Botanifer und leitete Unterhaltungen mit ihnen ein, aus benen Goethe manche wiffenschaftliche Belehrung gewann. Wie beschränkt nun auch noch bie Renntnig bes Gingelnen fein mochte, fie erregte boch in Goethe's Geift fogleich ben Trieb, in bem Mannigfaltigen bie Einheit ju finden, und biefer hangt mit ben Grundfagen feiner gefammten geiftigen Thatigfeit jufammen. Benn er gegen Merd von "bubichen Entbedungen und Combinationen in ber Botanit" fpricht, wenn er feine Freude ausbrudt über sein "Gewahrwerben ber wesentlichen Form, mit der bie Natur gleichsam nur immer spielt und spielend bas mannig= faltige Leben hervorbringt", fo ift bamit icon bie Entbedung ber Pflangenentwidelung bes Grundprincips welches er feitbem Sabre lang in ben Forschungen über bie Metamorphofe ber Pflangen weiter verfolgte und ausbilbete. Dieselbe Ibee leitete ibn bei feinen ofteologischen Untersuchungen. Das Buch ber Natur ward ihm mehr und mebr "lesbar."

Seitbem sich Goethe unter Lober's Anleitung eifrig mit Anatomie und Ofteologie beschäftigte, war sein Bemühen barauf gerichtet, einen allgemeinen Knochentypus zu finden. Er "mußte beshalb annehmen, daß alle Abtheilungen des Gesschöpfes, im Sinzelnen wie im Ganzen, bei allen Thieren aufzusinden sein möchten, weil ja auf dieser Woraussetzung die schon längst eingeleitete vergleichende Anatomie beruht. Hier trat nun der seltsame Fall ein, daß man den Unterschied

awischen Affen und Menschen barin finden wollte, bag man jenem ein os intermaxillare [3mifchenknochen ber obern Rinnlade], diefem aber feines zuschrieb. Da nun aber genannter Theil darum hauptfächlich merkwürdig ift, weil die oberen Schneidezähne barin gefaßt find, fo mar nicht begreiflich, wie ber Mensch Schneidegahne haben und boch bes Knochens ermangeln follte, worin fie eingefugt fleben". Goethe fuchte baber nach Spuren beffelben und glaubte ibn zu entbeden, nur daß " biefer Knochen, ber bei Thieren fo außerordentlich vorgeschoben ift, fich bei Menschen auf ein febr fleines Dag zurudzieht". Die Entbedung machte er in ben erften Frühlingstagen ber Jahres 1784, wo er fich nach Jena begeben hatte, und arbeitete feine Anficht im Berkehr mit Lover bei mehrmaligen Besuchen in Jena wissenschaftlich burch. Erst im October entwickelte er fie in ber Abhandlung : "Dem Menschen wie bem Thiere ift ein 3wischenknochen ber oberen Rinnlade zuzuschreiben". Indem er in einem Briefe an Rnebel (November 1784) ben Grundgebanken biefer Schrift auseinanderfest, charafterifirt er mit wenig Borten feine Naturanschauung : "Gine jede Creatur ist nur ein Ton, eine Schattirung einer großen Barmonie, die man auch im Gangen und Großen fludiren muß; fonft ift jedes Gingelne ein tobter Buchstabe. Aus diefem Gefichtspunct ift die kleine Schrift geschrieben, und bas ift eigentlich bas Interesse, bas barinne verborgen liegt". Berber, bem er bie Abhandlung porlat, außerte fich beifällig und nannte fie gegen Rnebel einfach und icon; "ber Menich", fügt er bingu. "gebt auf dem rechten Naturwege, und bas Glud geht ihm entgegen". Sommering indeg, bem er eine Abschrift zusandte. nahm bie Sache febr gleichgultig auf; bies befrembete Boethe nicht ; "einem Gelehrten von Profession", schreibt er an Merd, "traue ich zu, bag er seine fünf Ginne ablaugnet; es ift ihnen felten um ben lebenbigen Beariff ber Sache au thun. fondern um bas, mas man bavon gefagt hat". Er war febr

١

begierig auf das Urtheil des berühmten holländischen Anatomen Peter Camper, dem er den Aufsat in schöner Hantomen Peter Camper, dem er den Aufsat in schöner Handschrift mit beigefügter lateinischer Uebersetung durch Merck mittheilte. Dieser lobte zwar Arbeit und Bemühung, versicherte aber nach wie vor, der Mensch habe keinen Zwischenkonden 94). Erst die jüngere Natursorschung hat der Goethe'schen Aufsassung Gerechtigkeit widerfahren lassen, und ihre Richtigkeit wird nicht mehr bezweiselt. Die Ansprüche, welche Oken auf die Priorität der Entdedung gemacht hat, sind als beseitigt anzusehen.

Der Ernst und die Burudgezogenheit, in der Goethe jest lebte, theilte fich ber gangen boberen weimarifchen Gefellichaft mit. Sobald er aufhörte, fie mit bem Bauberftabe feines geniglen humore zu berühren, sobald er nicht mehr Spiel und Reft mit Voefie und Decoration ausschmudte und bem geselligen Leben mit erfindungereicher Runft den Reiz bes Neuen und Ungewöhnlichen gab, ward es in Weimar und Diefurt febr ftill; bie Bergogin Mutter fagte: "fie fchlafen alle !" Sie bewahrte fich noch ihre muntere Laune und veranuate fic bamale mit ben Scherzen bee Aristophanes. indem fie ihr Studium bes Griechischen fo weit gebracht batte, um unter Bieland's Unleitung bas griechische Luftspiel im Original genießen ju tonnen. "Ohne fie", - fcbreibt Bieland im Januar 1785 — "würde Beimar nach weniger Beit wieder ein fo unbedeutendes, langweiliges und feelentöbtendes Rest werden, als irgend eins in deutschen ober wälfchen Landen." Auch der Bergog flagt um Diefelbe Beit gegen Anebel, die öffentliche Gefellschaft fei fo infipid, als möglich, und fügt als Grund hingu, daß bie, welche fonst burch Jugend und Schönheit ben Rreis bes hofes belebt batten, nun alter geworden feien, und ber weibliche Theil fich größtentheils verheirathet habe. Batten boch auch bei ibm die Jahre eine Menberung bervorgebracht. Er wibs

mete sich mehr ben Geschäften, und in Wintertagen trat an die Stelle der abenteuerlichen Jagdfahrten die "Leidenschaft fürs l'Hombre". Das Liedhabertheater, sonst der Mittelpunct der Hosvergnügungen, hörte aus. Da man sich indeß des Genusses theatralischer Vorstellungen nicht entwöhnen konnte, so engagirte man, anfänglich für die ersten drei Monate des Jahres 1784, die Schauspielertruppe eines Wiener Unternehmers Bellomo, welche dis 1791, wo die Hosbühne errichtet ward, in Weimar blied und im Sommer in dem Badeorte Lauchstädt spielte. "Die Gesellschaft" — berichtet der Horzog an Knebel — "ist eben nicht außnehmend gut, doch hat sie das Glück, ziemlich gute Stimmen zu besitzen und sehr guten Geschmack in Auswahl der komischen Opern zu haben; sie spielen meistens italienische Musik, deren Schönsheit die Güte des Spiels und der Uebersetung ersett".

Bei Goethe ging keine geistige Anregung verloren. Bahrend Geschäfte und wiffenschaftliche Forschungen feinen Beift eingeengt zu haben ichienen, machte bie unverfiegbare Quelle seines bichterischen Genius fich immer wieder bazwischen Gleichzeitig mit ber Abhandlung vom Knochenbau hatte er noch Laune genug, ein komisches Singspiel im italienifchen Genre, Scherg, Bift und Rache, gu bichten: bie Mostification und Ueberliftung eines geizigen Pedanten burch bie Schlauheit Scapins und Scapinens, ein Sujet. bas in italienischen und frangofischen Operetten baufig wiebertehrt. Er ichrieb bas Stud vornehmlich in ber Abficht, feinen Freund Raufer in Burich badurch ju forbern, indem er aus beffen Briefen von feiner italienischen Reife fcbloß, baß er ben Beift ber komischen Oper aut gefaßt habe. Rabser ariff die Composition ernsthaft an, und Goethe trat mit ihm in lange briefliche Berhandlungen, in benen er ausführlich in die Gingelheiten der mufikalischen Composition ein= aina : Riemer bemertt, daß bie Bekanntmachung biefer Briefe

bas beste Zeugnig von Goethe's musikalischen Ginfichten geben wurde. Um Schluffe bee Jahre 1784 hatte ber Dichter bereits zwei Acte in Banden, welche bei ben Proben ben größten Beifall aller Musikverständigen fanden. Goethe baute barauf die besten Soffnungen für feinen Freund. Gin Brief an Anebel (30. Decbr. 1785), ber fich bamale in München aufhielt, ift ber iconfte Beweis feiner treuen freundschaftlichen Fürforge: "Bas fagst Du aber bazu? Benn bas Stud fertig mare, wollte ich ibn nach München schicken; er follte dort vor Rennern und Liebhabern nur in Concerten einzelne Urien ohne Pratenfion produciren, da er felbst ein trefflicher Clavierspieler ift, fich boren laffen, ohne ben Birtuofen zu machen, ohne fich bezahlen zu laffen, folle fich empfehlen, ben Gefchmad bes Publici ftubiren, mir feine Gebanten fcreiben, und ich konnte ihm alebann, wenn ich besonbere burch Deine Bemerkungen, mas bort gefällt, mas von Ernft und Scherz am meiften Effect macht, genugsam unterrichtet mare, ein Stud machen, bas gewiß wirfen follte. - Ein Aehnliches habe ich auf Wien mit ihm vor. Er kann und wird fich bouffiren. Du thuft mir einen wesentlichen Dienst, wenn Du ihm Freunde vorbereitest und Dich um die Berbaltniffe bee Birtuofenwefene ertundigft, bamit er in ein betannt Land tomme . . . . Dies ift's, was mir jeto febr am Bergen lieat; bilf mir es ausführen!" Diefen Erwartungen entsprach ber Erfolg nicht. Rapfer hatte, Goethe's Urtheil zufolge, bie Composition nach altem Schnitt zu ausführlich, wenn auch stellenweise gludlich und mit Anmuth im Gangen, bebanbelt; baburch bauften fich die Mufikstude bergestalt, bak brei Personen sie nicht zu leisten vermögen. Auch fehlte ber Chor; ber Gefang flieg nicht weiter, ale bie zum Terzett. und man hatte, faat Boethe, julest die Theriaksbuchfen bes Doctore gern beleben mogen, um einen Chor zu gewinnen. "All unfer Bemühen baber, und im Ginfachen und Beichränkten abzuschließen, ging verloren, ale Mozart auftrat

Die Entführung aus bem Serail schlug Alles nieder, und es ist auf bem Theater von unserm so sorgsam gearbeiteten Stück niemals die Rede gewesen". Sinen Theil der Schuld des Mißlingens schiebt er auf das Süjet, indem ein solcher frecher Betrug, wie er hier vorgestellt wird, für einen rechtslichen Deutschen keinen Reiz habe, wenn Italiener und Franzosen sich daran wohl ergöhen möchten, bei und könne die Kunst den Mangel des Gemüths nicht wohl entschuldigen. Uedrigens hatten Oper und Singspiel für ihn eine solche Anziehung, daß er auf einem Ritt nach Imenau, am 7. November 1785, einen ältern Entwurf wieder vornahm und weiter ausbildete, wahrscheinlich das unvollendet gebliebene Singspiel "die ungleichen Hausgenossen", aus welchem einige Arien und Lieder unter seine Gedichte aufgenommen sind.

Außerdem fuhr Goethe fort, feine Unfichten über dramatifche Dichtung und theatralische Darftellung in die Schilderungen feines Bilbelm Meifter zu verweben, deffen Bearbeitung ihn während ber Jahre, von benen wir reben, in poetischen Mußestunden vornehmlich beschäftigte. vierte Buch ward am 12. November 1783 beendigt, gerade ein Jahr, nachdem er es angefangen hatte. 3m October 1784 wurde das fünfte, im November des folgenden Sahrs bas fechote Buch vollendet. Go wurde barauf ber Entwurf zu feche folgenden Buchern gemacht, von benen ihn bas fiebente im Frühling bes Sahres 1786 beschäftigte. Bon ben Freunben, benen er einzelne Abschnitte mittheilte, erntete er reich= lichen Beifall; boch fühlte und bekannte er felbit, baf er wegen der häufigen Unterbrechungen, unter denen das Werk nur langfam vorrudte, weit hinter feiner Idee gurudbleibe und nicht im Stande fei, bas Bange gu überfeben. Jahre 1785 mar er mit ber Auslegung bes Samlet beschäftigt, ohne daß wir bestimmt erfahren, daß er damale ichon beabsichtigte, fie in die Erzählung zu verflechten. Bei ber späteren Ueberarbeitung bes Romans wurde die Handschrift um ein Drittheil verkurzt, und es ift aus einzelnen hindeutungen zu schließen, daß der vor der italienischen Reise vollendete Theil jest die ersten vier Bücher nebst dem Anfang des fünften umfaßt.

Diefe bichterischen Productionen Goethe's tonnten indeß auf feine nachste Umgebung nur geringen Ginfluß außern, ba fie nicht auf augenblickliche Wirkung berechnet waren, und feine Dufe nicht mehr ber Ergötzung bes Augenblick biente. Dagegen jog feine Liebe jur Raturwiffenschaft mehr und mehr bie Beifter nach fich; er konnte icon gegen bas Enbe bes Jahres 1783 die Bemerkung machen, Belt = und Ratur= geschichte "rafe" in ber weimarifchen Gefellichaft. "Wir find jett" - fchreibt er am 14. Nov. 1783 an Knebel - "gang in Belt = und Naturgefchichte, Reifebefchreibungen und mas babin gebort, ausgegoffen", und fügt bie Bitte bingu, er moge ibm aus Nurnberg einen ausgesuchten Somannifchen Atlas ber zur Zeit neuesten und besten Karten und einen Globus fenden, worauf bie neuesten Entbedungen verzeichnet maren. Goethe fuchte "Profelyten zu machen" und hatte die Freude, mehrere, felbft altere Manner für bie Naturmiffenschaften zu gewinnen. In ben mineralogischen Forschungen fcbloß fich mit ernstem wiffenschaftlichen Gifer Bofrath von Boigt an ibn an, welcher feit 1783 in ber Direction bes Ilmenauer Bergbaus ihm als College zur Seite ftand. Karl August ging mit lebhaftem Intereffe auf biefe Stubien ein und marb burch die Gründung und Forderung nühlicher Anstalten in Beimar und Jena unter Deutschlands Fürsten einer ber erften Beschüter ber naturwiffenschaftlichen Studien. bort ben Bogling Goethe's reben, wenn er in einem Briefe an Rnebel (Dec. 1784) außert : "Die Naturwiffenschaft ift fo menfchlich, fo mahr, bag ich jedem Glud munfche, ber fich ibr auch nur etwas ergiebt. Gie fangt an leicht zu werben.

so daß auch gern trägere Menschen sich eher dazu einladen lassen. Sie ist so leicht wahr zu behandeln, daß sie den Geschmad zum Unwahren überwiegen kann; sie beweist und lehrt so dundig, daß das Größte, das Geheimnisvollste, das Zauberhafteste so ordentlich, einsach, öffentlich, unmagisch zugeht; sie muß doch endlich die armen unwissenden Menschen von dem Durst nach dem dunklen Außerordentlichen heilen, da sie ihnen zeigt, daß das Außerordentliche ihnen so nahe, so deutlich, so unaußerordentlich, so bestimmt wahr ist. Ich bitte täglich meinen guten Genius, daß er auch mich von aller andern Art von Bemerken und Lernen abhalte und mich immer auf dem ruhigen bestimmten Wege leite, den uns der Natursorscher so natürlich vorschreibt".

Berber, der mit Goethe jest in innigster Beistesgemeinfchaft lebte, arbeitete in jenen Jahren an ben erften Banben feiner Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Mensch= beit und trat ebenfalls ber Naturforschung naber. Die spotti= schen Bemerkungen über die Beschäftigung mit bem "Gestein" können nicht erheblich gewesen sein bei einem Manne, ber wiederholt von fich außerte: "Wenn ich mein eigener Berr ware, ich wurde mich wo einschließen und eine Zeitlang ausschließlich mit Naturwissenschaften beschäftigen ". Goethe las mit ibm zusammen die ersten Capitel, welche er, wie er gegen Rnebel (Decbr. 1783) bemerkt, fostlich fand, und nach ber Bollendung bes zweiten Theils fchreibt er an Berber: bem gangen Inhalte fage ich Ja! und Amen! und es läßt fich nichts Befferes über ben Text: Alfo hat Gott die Belt geliebt, fagen". "Un fehr guten Abenden" verhandelte er mit ihm die anziehendsten Probleme des Dentens und trieb fich, wie er faat, burch Disputiren in seinen Naturansichten immer Manches ift von Goethe's Naturansichten in Berber's Berk übergegangen. Caroline herber erzählt in einem ihrer Briefe von bem Beisammensein in einer ichonen Mondnacht.

wo Goethe fich über ben Buftand ber Seele nach bem Tobe aussprach, "nur ein wenig nicht schwärmerisch genug für bas überirbische Licht, in bem wir babingleiteten." Goethe mar über ben regen geistigen Bertehr mit Berber fehr erfreut. "Bon meinem Leben ift es wieder ein icones Gludu - ichreibt er unterm 12. Nov. 1783 an Nacobi -, "daß die leidigen Bolten, die Berbern fo lange von mir getrennt haben, endlich und, wie ich überzeugt bin, auf immer fich verziehen mußten". Ihn und Frau von Stein bezeichnet er ale bie einzigen Capitalien in Beimar, von benen er Intereffen giebe. Gben fo anerkennend fpricht fich Berber's freunbschaft= liche Gefinnung aus, wenn er (2. März 1785) an Rnebel fcreibt: "Er (Goethe) tragt feinen Ropf und fein Berg immer auf ber rechten Stelle und ift in jedem Schritt feines Lebens ein Mann. Bie viele giebt's folcher?" Aehnlich fprach fich Berber gegen Schiller (1787) bei beffen erften Befuchen in Beimar aus; er nannte Goethe einen allumfaffenden Beift und wollte ihn mehr noch ale Befchaftemann, benn als Dichter bewundert wiffen; er habe einen flaren universalischen Berftand, babei bas mabrite und innigfte Gefühl, Die größte Reinheit bes Bergens; Alles, mas er fei, fei er gang, und er fonne, wie Julius Cafar, Bieles gugleich fein. Ueberhaupt war jest in Weimar fo fehr bie Stimme bes Mifiwollens verstummt, daß Schiller an Rörner berichten konnte, Goethe werde von fehr vielen Menfchen mit einer Art von Anbetung genannt und mehr noch als Mensch, benn ale Schriftsteller, geliebt und bewundert.

Friedrich Jacobi, der gemeinschaftliche Freund Goethe's und Gerber's, die beide einen Briefwechsel mit ihm unterhielten, folgte im September 1784 der wiederholt an ihn ergangenen Einladung zu einem Besuch in Weimar und "verledte dort selige Tage". Mit Goethe verknüpfte ihn wieder ein Band offener und herzlicher Freundschaft, wie est die Jünglinge umsschlungen hatte. Es war ein wehmuthiger Abschied. Als er auf

ber Rückreise, das weiche Gemüth voll freudiger Erinnerung, von Coblenz rheinabwärts suhr, breitete sich das Mondlicht wieder über den klaren Spiegel des Stroms und vergegenwärtigte ihm die schönsten Stunden der Jugendfreundschaft. "Ich habe Dich also wiedergesehen" — so beginnt der erste Brief nach seiner Rücksch (Düsselders, 13. October) — "und viel mehr als das! Als ich wegging, war es mir nicht, als ob ich Dich verließe; ich war innig glücklicher, froher, heiterer, als da ich kam. Du weißt, wie ich Eindrücke annehme und sie in mir haften. Auch die leisseste Berührung, die ich kaum im Augenblick selbst gewahr wurde, entwickelt sich im Stillen und wächst zu vollem Leben auf. So bin ich jeht noch im seligsten Genusse Deiner und weiß von nichts, das mir verzangen wäre. Erhalte mich so! Du kannst es — Du weißt es!"

Jacobi war um jene Beit mit Menbelssohn über Leffing's Spinozismus in Streit gerathen. Daber war über bie Lehre bes Spinoza vorzugeweise in Gesprächen mit Berber und Goethe verhandelt, wovon eine nachhaltige Wirkung auch für ben Letteren nicht ausblieb ; in einem Briefe vom 3. Dec. 1784 äußert er : "Du fcheinst uns auch Luft und Liebe gur Metaphylit jurudgelaffen ju haben". Er lieft bie philosophischen Abhandlungen Bemfterhunfens mit großem Untheil und berichtet feinem Freunde, bag er fich am Spinoza übe und ibn wieder und wieder lefe; er fei mit Berber in biefen Materien einverstanden, muffe jedoch, ehe er eine Sylbe Metaphyfisches fcreibe, erft bie Physica beffer abfolvirt haben. "Ich fann nicht fagen" — bekennt er in Bezug auf Spinoza (9. Juni 1785) - "baß ich jemals bie Schriften biefes trefflichen Mannes in einer Folge gelefen habe, bag mir jemals bas gange Gebäube feiner Gebanten völlig überfchaulich vor ber Seele geftanden hatte. Meine Borftellunge = und LebenBart erlauben's nicht. Aber wenn ich hineinsehe, glaub' ich ihn zu verstehen, bas heißt, er ift mir nie mit fich felbst in Bider= fpruch, und ich tann für meine Sinned = und Sanbelneweise

fehr heilfame Ginfluffe baher nehmen". Jacobi's Schrift "über bie Lehre bes Spinoga", worin er im Berbst 1785 bie Correspondenzacten feines Streits mit Mendelssohn über Leffing's Spinozismus veröffentlichte, murde von Berber wie von Goethe mit lebhaftem Interesse aufgenommen. Goethe fand, baß die Idee, welche Jacobi barin von der Lehre des Spinoza gebe, ber Unficht, die er fich bavon gebilbet, um Bieles naber rude, ale nach beffen mundlichen Aeußerungen zu erwarten gewesen, und glaubt, fie wurden im Gesprach völlig aufammenkommen. Inobesondere aber protestirt er bagegen. baf fein Rreund Spinozismus mit Atheismus zusammenwirft : "Spinoza beweift nicht bas Dafein Gottes; bas Dafein ift Gott, und wenn ihn Andere deshalb Atheum schelten, fo möchte ich ihn theissimum und christianissimum nennen und preisen". Gegen die Schmähschrift, womit Menbelbsohn Leffing's Chre gegen bie Beschulbigung bes Spinozismus retten zu muffen glaubte, fchrieb Jacobi bie Replif: Biber Menbelssohn's Beschuldigungen in beffen Schreiben an bie Freunde Leffing's (1786). Goethe nahm an bem übermuthigen Ton, womit in biefer Schrift bie Gegner abgefertigt wurden, Unflog, und indem er bie Selbstaufriedenheit und Selbstüberhebung feines Freundes in etwas herber Weife abndete -"wenn Gelbstgefühl fich in Berachtung Anderer, auch ber Beringsten, ausläßt, muß es wibrig ausfallen ..... was find wir benn alle, bag wir und viel erheben durfen ? " - ftellte er im Gegenfat zu ber Jacobi'fchen Glaubenephilosophie ben Standpunct feines Spinozistischen Realismus fest: wenn Sacobi fage, man fonne an Gott nur glauben, fo halte er bagegen viel aufs Schauen und fühle in Spinoza's Worten eine Ermuthigung, fein ganges Leben ber Betrachtung ber Dinge au widmen, die er erreichen und von denen er fich eine ent= sprechende Idee bilden konne, ohne fich im mindeften gu bekummern, wie weit er kommen konne und was ihm qugeschnitten fei. "Uebrigene" - fügt er bingu - "bift Du ein

guter Mensch, baß man Dein Freund sein kann, ohne Deiner Meinung zu sein; benn wie wir von einander abstehen, habe ich erst wieder aus dem Büchlein selbst gesehen" 93). Die Wahrheit dieser Acuperung bestätigte sich nachmals mehrfach im Verlauf ihres Lebens und ist auch in Goethe's Worten an Eckermann (1827) ausgesprochen: "Er hatte mich personlich lieb, ohne an meinen Bestrebungen Theil zu nehmen oder sie wohl gar zu billigen; es bedurfte daher der Freundschaft, um uns aneinander zu halten".

Noch ein anderer Genoffe schwärmerischer Jugenbstunden hatte ihn im Jahre 1784 begrüßt. Friedrich Leopold Stol= berg, mit feiner Familie und feinem Bruber auf einer Reife burch Thuringen und Sachsen begriffen, tam im Mai nach Beimar und verweilte bort einige Tage, auch am Hofe wohl aufgenommen. Zwischen ihm und Goethe war keine Abneigung eingetreten, vielmehr brudt Goethe feine Freude aus, "noch einmal in jenen Seen ber Jugend burch bie Erinnerung gebabet worben au fein ". Nach feiner Abreife schreibt er an bie Freundin : "Leopold hat mir von Stund ju Stund beffer gefallen, und ich hatte wohl gewünscht mit ibm eine Zeitlang zu leben; in ben erften Tagen, wenn man mit alten Befannten wieber zusammenkommt, fieht man boch nur bas alte Berhältnig, bis alsbann ein weiterer Umgang entwidelt, inwiefern fich Menfchen verandert haben ober diefelben geblieben finb". Stolberg's Gebicht "ber Traum" nennt er ein recht himmlisch Ramilienstud und fügt bie Borte bin= ju: "Man muß fie tennen, fie jusammen geseben haben, um es recht ju genießen".

Dagegen löste sich in biesen Jahren bas freundschaftliche Berhältniß zu Lavater, bas Jahre lang ein Band ber höchsten Berehrung und Seelenvereinigung gewesen war. Der erste Keim bes Zerwürfnisses lag in der Berschiedenheit ihrer Religionsansichten. Lavater konnte sich nicht babei beruhigen, wie Goethe wünschte, die beiberseitigen Glaubensbekenntnisse

"in zwei Columnen neben einander zu feten und barauf einen Friedenes und Toleranzbund zu errichten". Er fuchte feinem Freunde wiederholt ben Busammenhang feines driftlichen Offenbarungeglaubene bargulegen, welchen Goethe auf feinem Standpuncte mit eben berfelben Entschiedenheit von fich ab= lebnte, fo fehr er ihn auch ale individuelle Religioneanfict an Undern ehren und lieben fonnte. Er will fein Biberdrift, fein Unchrift fein, aber bezeichnet fich als einen becibirten Nichtdriften. "Deinen Christus " - Schreibt er 1781 -"habe ich noch niemals fo gern als in biefen Briefen an= gefehen und bewundert. Es erhebt die Seele und giebt zu ben schönsten Betrachtungen Unlag, wenn man Dich bas berrliche Ernstallhelle Gefäß mit der höchsten Inbrunft faffen, mit Deinem eigenen hochrothen Trank ichaument füllen fieht. 3ch gonne Dir gern Diefes Glud, benn Du mußtest ohne baffelbe elend werden. Bei bem Bunfch und ber Begierde, in einem Individuo Alles ju geniegen, und bei der Unmog= lichkeit, bag bir ein Individuum genugthun fann, ift es berrlich, bag aus alten Beiten und ein Bild übrig blieb, in bas Du Dein Alles übertragen und in ihm Dich bespiegeln, Dich felbst anbeten tannstu. Goethe fieht bas Göttliche als eine ber gangen Menschheit zugetheilte und in ihr fortwirkenbe Offenbarung an. "Bir geben und" - fahrt er fort - neiner jeden burch Menschen und bem Menschen offenbarten Beibbeit ju Schülern hin und beten als Sohne Gottes ihn in uns felbst und allen seinen Kindern an. 3ch weiß wohl, bag Du Dich barin nicht verändern kannft, und bag Du vor Dir Recht behältst; boch finde ich es auch nothig, ba bu Deinen Glauben und Lehre wieberholend predigeft, Dir auch ben unfrigen ale einen ehernen bestehenden Fele ber Menschheit wiederholt zu zeigen, ben Du und eine gange Chriftenheit mit ben Bogen eines Meeres vielleicht einmal übersprudeln, aber weber überftromen noch in feinen Tiefen erschüttern konnt." Bald barauf gab Lavater ben Pontius Pilatus heraus, wo=

von er im Frühjahr 1782 Goethe bie erften Bogen zusandte. In diesem seltsamen Werke ift die phantastische Subjectivität ber Lavater'ichen Religionsansicht auf Die Spite getrieben; er wollte barin eine Darftellung ber Bobe und Tiefe, ber Burbe und bee Berfalls ber menschlichen Natur geben, nein Magazin menschlicher, driftlicher, poetischer, sittlicher Bemerkungen und Gefühle über den Menschen". Er gesteht felbst von diefem Buche, bag es ohne bas Dedium feines 3ch ungeniegbar fei; baß, wer es haffe, auch ihn haffen, wer es liebe, auch ihn lieben muffe. Auf Goethe machte es einen "widrigen " Gin= brud; es war ihm ein schlagender Beweis, "wie sich bei Lavater ber höchste Menschenverstand und ber graffeste Aberglauben burch bas feinste und unauflöslichste Band gufammen-Auch Karl August bekannte in einem Briefe an Anebel, nicht zu begreifen, wie fo etwas Albernes, gang Geschmadlofes, fo zu fagen Uebelriechendes aus einem fo wohlbuftenben Lavater fommen fonne.

Mit dem Jahre 1782 ging bas bergliche Berhaltniß zu Ende; im folgenden Sabre werben bie Briefe au fleinen Blättchen; barin trifft man bie Meußerung: "ich fühl' erst jest, wie weit wir auseinander gefommen; ich tann Dir nichts fcbreiben". Lavater fam jedoch 1786 auf feiner Rud= reise von Bremen, wo man ihm eine Predigerstelle angetragen hatte, in Begleitung bes Fürsten von Deffau am 18. Juli nach Weimar und brachte eine Nacht unter Goethe's Dache ju; auch lud fein gastlicher Birth ihm ju Chren eine Abendgefellschaft, an welcher ber Bergog, Berber, Wicland und Bobe Theil nahmen. Sicherlich hatte Lavater keine Ahnung. daß sein Befuch den Rig ihrer Freundschaft nur erweitert batte, fatt ibn zu beilen ; er bemerkt bloß : er babe Goethe nälter, fälter, weiser, fester, entschloffener, politischer" gefunden. Dagegen tritt Goethe's entschiedene Abneigung in feinen Meußerungen an die damale in Karlebad verweilende Freundin icharf bervor : "Rein berglich, vertraulich Wort ift unter uns

gewechselt worben, und ich bin Haß und Liebe auf ewig los. Er hat sich in ben wenigen Stunden mit seinen Bollsommenheiten und Eigenheiten so vor mir gezeigt, und meine
Seele war wie ein Glas rein Basser. Ich habe auch unter
seine Existenz einen großen Strich gemacht und weiß nun,
was mir per saldo von ihm übrig bleibt". Goethe hatte es
seitdem kein Hehl, daß er Lavater für den "studirtesten
heuchler" halte.

Es lag in Goethe's Befen ber Drang, aus bem Wiberftreit ber Meinungen fich mit Bulfe ber Dichtfunst ju retten und fich auf eine poetische Bobe gurudgugieben, welche ibm Rube und freien Umblid gewährte. Daber erwuchs aus ben religionsphilosophischen Erörterungen mit Lavater, Jacobi und vor Allem aus ber innigen Freundschaftsverbindung mit Berber bas epifche Gebicht bie Gebeimniffe, in bas als ein Iprischer Kaben Die treue Licbesneigung zu seiner Freundin und die ideale Beiblichkeit, die er in ihr verehrte, verschlungen warb. Un Berber und Charlotte von Stein ift die Bueig= nung gerichtet, welche, anfänglich zur Ginleitung ber größeren Dichtung bestimmt, jest die Sammlung ber Ihrischen Gebichte In ben Bergen Jena's entworfen, ward bie unvergleichlich schöne Dichtung am 8. August 1784 in Dingelstebt niebergeschrieben, ale ber Dichter auf ber Reise in ben Barg burch einen Bruch am Wagen bort einen Tag aufgehalten wurde. "Es war mir gar angenehm", fchreibt er ber Freundin, "Dir auf biefe Beife zu fagen, wie lieb ich Dich babe". Rur langfam rudte die Dichtung vor, fo bag im April 1785 nicht mehr ale etwa 50 Stangen vollenbet waren (bas gedructe Fragment, aus bem einige Stangen weggelaffen find, enthalt 44). Damit jog ber Dichter bie Sand von seinem Berte. Es tam leiber! nicht über ben vielversprechenden Gingang binaus. fonst wurden wir ein Goethe'iches Seitenstud zum Nathan befigen. Der fromme Bruder Marcus, so wird uns hier erzählt, trifft, nachbem er in einer gebirgigen Gegend um-

۶

hergeirrt ist, zulest im freundlichen Thal ein herrliches Gebaube an, beffen Sinnbild an ber Pforte, bas mit Rofen umschlungene Rreuz, auf Wohnung von frommen geheimniß= vollen Männern beutet. Er findet bort zwölf Ritter, welche nach überftandenem mube = und gefahrvollen Leben bier Gott im Stillen dienen und einem Oberen sich angeschlossen haben, ber ben Namen Sumanus führt. - Ueber ben weiteren Plan hat Goethe fich in fpateren Jahren ausgesprochen. Indem der Dichter einen Berein der trefflichsten Männer bier versammelte, von benen jeder Gott auf feine Beise im Stillen verehrte, wollte er an ihnen "die verschiedensten Dent = und Empfindungsweisen, welche in bem Menschen burch Atmofphäre, Landstrich, Bolferschaft, Bedürfnig, Gewohnheit ent= widelt ober ihm eingebrudt werben", zur Anschauung bringen. Sie haben fich um humanus als ihren Dbern versammelt, indem fie fammtlich eine Aehnlichkeit, eine Unnaberung zu ihm fühlen; bie 3bee ber hochsten humanen Ausbildung bestreben fich alle zu verwirklichen, wenn auch einzeln unvollkommen. "Dier wurde.fich bann gefunden haben, bag jebe besondere Religion einen Moment ihrer höchsten Blüthe und Frucht erreiche, worin fie jenen obern Führer und Bermittler fich angenabt, ja fich mit ihm vollkommen vereinigt. Diefe Cpochen follten in jenen zwölf Reprafentanten verkorpert und firirt erscheinen, fo bag man jebe Unertennung Gottes und ber Tugend, fle zeige fich auch in noch fo wunderbarer Geftalt, boch immer aller Chren, aller Liebe würdig mußte gefunden haben".

Die hier ausgesprochene Achtung vor ber Religiosität als schöner Individualität, eine Auffassung, welche Goethe ungeachtet seiner persönlichen Ablehnung des positiven Offenbarungs-glaubens an Fräulein von Klettenberg und Lavater gefesselt hatte, zog ihn auch zu der Fürstin Amalia von Galizin bin. Er lernte diese seltene Frau, welche mit mehreren der hervorragendsten Geister Deutschlands in einem lebendigen geistigen Verkehr stand, kennen, als sie auf ihrer Reise in

Bemfterhupe' und Kürstenbera's Bealeitung im Juni 1785 Beimar berührte und nochmals im September mehrere Tage dort verweilte. In ahnlicher Beise, wie die Alettenberg, hatte fie das glanzende Leben der großen Welt mit frommer Burudgezogenheit vertauscht. "Sie kam" — lauten Goethe's Borte von ihr - " fruh zu bem Gefühl, bag bie Belt uns nichts gebe, bag man fich in fich felbst gurudgieben, bag man in einem beschränkten Rreife um Beit und Emigkeit beforgt fein muffe. 218 bie iconfte Bermittelung amifchen beiben Belten entsproßte Bohlthätigkeit, die milbefte Birkung einer ernsten Abcetit; bas Leben füllte fich aus mit Religionsübung und Bohlthun". In feinen Briefen an Jacobi nennt er fie eine herrliche, eine kostbare Seele, von ber ce ihn nicht Bunder nehme, daß fie die Bergen fo angiebe; fle habe ihn durch ihre Gegenwart in mancherlei Gutem gewedt und gestärft. Bahrscheinlich gab biefe Bekanntschaft die nachste Beranlaffung zu ben Betenntniffen einer fconen Scele, welche jest bas fechote Buch bes Wilhelm Meifter ausmachen. Ibee und Entwurf icheinen aus jener Zeit zu ftammen, wenn gleich bie genauere Ausführung der fpateren Bearbeitung vorbehalten blieb. Er legte bie Lebenoschicksale bes Kräuleins von Rlettenberg jum Grunde, beren Bild in ber eblen weiblichen Erscheinung ber Fürstin wieder vor ihm erstanden war.

Außer Wilhelm Meister, welcher mit bedächtigem Schritt seine Wanderung durch den Markt des Lebens fortsetzte und zu neuen Bildungsstusen emporstieg, war in der letzten Zeit keine der größern Dichtungen dem Abschluß näher gebracht. Goethe's productive Kraft war gelähmt; seinem Innern fehlte es an jener Harmonie und dichterischen Schwingung, welche die Iphigenie und die Entwürfe des Tasso, des Elpenor und der Geheimnisse hervorgerusen hatte. Es war daher für ihn ein geeigneter Zeitpunct, auf die vollbrachte Bahn zurüczublicken, das Borhandene zu ordnen, zu überarbeiten und

bem Publicum, das des Dichters vergeffen zu wollen ichien, als die erfte Sammlung feiner "Schriften" zu übergeben.

Gegen den Sommer des Jahres 1786 ging er ernstlich ane Bert .- Wieland und befondere Berber ftanden ihm mit ihrem Freundesrath und fritischen Urtheil getreulich bei. Im Juni ward ber "Triumph ber Empfindsamkeit" umgearbeitet, " Stella" wurde vorgenommen, die fleineren Gedichte und Epigramme wurden verbeffert und geordnet. Dem Got und bem Werther widmete er aufe neue eine folche Sorgfalt, daß er fie in Gemeinschaft mit ben Freunden burchging und bis ins Rleinste seinen jetigen Anforderungen Genüge zu thun fuchte. Bei Burudfendung bes Got ichrieb ihm Berber bie liebewarmen Beilen : "Lieber Bruder ! Sier haft Du Deinen Gog, Deinen ersten einigen ewigen Got mit innig-bewegter Seele". Und nachdem er bemerkt, daß er den heiligen Martin [Bieland | meistene gurudcorrigirt habe, schließt er mit ben ichonen Worten : "Gott fegne Dich , daß Du den Got gemacht haft, taufendfältia".

Als Goethe am 24. Juli nach Karlsbad abreifte, war er mit der Revision so weit vorgerudt, daß er die vier ersten Bande, welche ben größten Theil ber ichon gedruckten Schriften umfaffen follten, an die Gofden'iche Berlagehandlung abauschicken im Stande mar. Es ist taum zu erklären, mas Goethe in bem Berichte von feiner italienischen Reise zu ber Acufferung veranlafte, burch bie er fich felbst febr Unrecht thut, er fei im Begriff gewesen, es mit ben übrigen Banben eben fo zu machen und fie gleichfalls nachzusenben. Sicherlich bedurfte es nicht erst ber Zureden Berber's, wer moge por Allem der Sphigenie noch einige Aufmerksamkeit schenken, und anstatt taubes Gestein zu klopfen, feine Berkzeuge an biefe Arbeit wenden". Im Gegentheil spricht er es bei Bollendung ber Durchsicht ber ersten Banbe aus, die vier letten wurben ihm mehr Dube machen. Un ber Sphigenie hatte er bereits forgfältig gefeilt und war entschloffen, an biefe Dichtung aunachst die lette Sand zu legen. Den gangen gebruckten und handschriftlichen Borrath feiner bichterischen Werke nahm er mit fich nach Karlebad in bem Borfate, baran fortzuarbeiten, weghalb er fich auch, um bictiren zu konnen, von bem Schönschreiber Bogel begleiten ließ. Bir möchten anzu= nehmen berechtigt fein, daß der Anblid fo vieler Entwurfe und fragmentarischen Arbeiten, welche ihm bas Geschäft ber Sammlung feiner Schriften aufs neue in die Banbe gab. nicht wenig bazu beigetragen babe, ben Entschliff zu einer Reife, wo er gang feinem Genius leben tonne, gur Reife gu bringen. Die Freunde in Rarlsbad, benen er mehrere ber angefangenen Dichtungen vorlas, hielten ihr Bedauern nicht gurud, bag fo vieles Schone nur Bruchftud geblieben fei, und ließen es an Ermunterungen zur Fortsetzung nicht fehlen. Un feinem Geburtstage erhielt er von ihnen mehrere Gedichte im Namen feiner unternommenen, aber aufgegebenen Berte, worin jedes nach feiner Urt Beschwerde führte. Darunter zeichnete fich ein Gebicht im Namen ber Bogel aus, worin eine an Treufreund gesandte Deputation biesen inständig bat, er mochte bas ihnen zugefagte Reich nunmehr grunden und einrichten. Unstreitig hatte Goethe icon beim Beginn ber Sammlung feiner Berte Die Abficht, fie in Stalien abzuschließen.

Das Berlangen unsers Dichters, Italien zu sehen, wohin schon seit seiner Kindheit sein Bunsch gerichtet war, und bort eine längere Mußezeit im Genuß der Natur und bem Studium der bort aufgehäuften Kunstschäfte zu verleben, hatte sich zu einer heißen, fast krankhaften Schnsucht gesteigert. Er mußte einige Jahre her die alten römischen Schriftsteller meiben, weil es ihn in eine schmerzliche Stimmung versetzt, wenn das Bild Italiens in ihm lebhaft wurde; Herberscherzte, daß er all sein Latein aus dem Spinoza lerne. Er hatte jeht in Weimar eine Neihe von Lehrjahren durchgemacht, im Leben nach verschiedenen Seiten sich erprobt, in Kunst und Wissen in mannigsachen Richtungen sich versucht. Aber,

unbefriedigt burch bas Erreichte, fühlte er, bag bie bochfte Stufe der Ausbildung, wozu fich ber Ruf in feinem Innern ankundigte, ihm unter ben bisherigen, ben Geift nach und nach abstumpfenden, Berhältniffen zu erreichen verwehrt fei, baß er nur unter Staliens himmel aus ber Berworrenbeit aur Rlarbeit, aus dem unfichern Sin- und Berschwanken zu einem festen Haltvunct gelangen werde. "So Alles zur rechten Beit!" -- was er bei einem andern Anlag ausspricht, erfüllte fich auch biesmal. In ber Jugendperiode wurde ber Aufenthalt in Stalien mehr aufregend und verwirrend auf ihn gewirkt haben. Best wandte er fich, von jedem falfchen Streben befreit, fitt= lich und geistig geläutert, babin. Er batte fich burch vielseitige Studien so vorbereitet und vorgebildet, daß er von diesem Aufenthalt, als der hoben Schule feines Geistes, den größten Ruben, der für ihn erreichbar mar, ziehen konnte. Dbwohl er Italien mit Recht das Land feiner Biedergeburt nennt, bat es ihn boch nicht umgewandelt, nicht in neue Bahnen bineingetrieben; es hat nur die ichon begonnene Richtung zu bem Biel hingeführt, dem fie schrittmeife entgegengegangen mar. Es find die Banderjahre, die fich in naturgemäßer Entwidelung an die Lehrjahre anschließen, um die Bildung gur Meisterschaft zu vollenden. Daber erklärt es fich auch, weßhalb er in Stalien feine neuen Dichtungen fcuf, fonbern nur den Werken der letten Jahre, die ihm mehr als Studien oder flüchtige Entwürfe erschienen, eine vollendetere Gestalt gab.

Mit Goethe's Reifeproject war nur ber Herzog vertraut; ber hochfinnige Fürst, welcher nie vergaß, daß er in Goethe noch einen ganz andern Schatz zu hegen hatte, als den fleistigen Geschäftsmann, stellte seinen Absichten kein hinderniß entgegen. Bor ben übrigen Freunden, selbst vor Herber, der ebenfalls in Karlsbad verweilte, hielt Goethe seinen Plan noch verborgen und verrieth erst vom italienischen Boden aus das Geheimniß. Er mußte fürchten, daß sich ihm eine Reisebegleitung zugeselle, die ihm in der Berfolgung seiner nächsten

Amede hinderlich werbe. Bu ben Studien, die er beabsichtiate. war ihm ungeftorte Rreiheit nothwendig; nicht einmal von einem Bedienten ließ er fich begleiten. Daß jedoch Frau von Stein, die Bertraute aller feiner Gebanken und Abfichten, ins Bebeimniß gezogen worden fei, läßt fich kaum bezweifeln. Die Worte in seinem letten Briefe aus Karlsbad (23. August): "Und bann werde ich in der freien Welt mit Dir leben und in glücklicher Einsamkeit ohne Namen und Stand der Erde näher kommen, aus ber wir genommen find" - bat man ale ben Bunich einer ehelichen Berbindung mit ihr, wo er in Burudgezogenheit von der Welt, frei von den Reffeln bes Soflebens, feiner ichriftstellerischen Thatigkeit zu leben gebente, zu beuten gefucht. Allein fie beziehen fich eben auf die bevor= stehende Reife, wo er im Undenken an fie "mit ihr zu leben" d. h. ihre Seelengemeinschaft fortzuseten und im glücklichen Incognito, "in ber freien Belt", bas reinfte menfchliche Dafein zu genießen hofft.

Karl August verließ schon vor ihm Karlsbad. Bon bem jugendlichen Humor, den sie in den heitern Stunden des ungebundenen Badelebens wiedergefunden hatten, ist uns ein Zeugniß geblieden in dem launigen Gedichte Goethe's, womit er den Herzog beim Abschiede durch die Bäuerinnen von Engelhaus, einem Dorse in der Nähe von Karlsbad, begrüssen ließ; in den Schlußworten: "so laß in Deines Herzens Schrein die Freunde desto fester sein!" drückte er den eigenen Herzenswunsch aus. Goethe mußte, um Aufsehen zu vermeiden und seine Pläne nicht zu verrathen, noch die Feier seines Geburtstages in Karlsbad abwarten; denn Herder's waren noch nicht abgereist. Am 3. September Morgens 3 Uhr stahl er sich, wie er sich ausdrückt, in einer Postchaise fort und eilte dem Süden zu.

## Anmerkungen.

- 1) Ueber Goethe's Mutter j. Dorow's Reminiscenzen, 1842; R. G. Jacob in Raumer's hift. Taschenb. Reue Folge. 5. Jahrg. 1843; Dünger in den Frauenbildern aus Goethe's Jugendzeit, S. 406—588. Die Geschichtchen aus Goethe's Kindheit, welche Bettina von Arnim in dem Brieswechsel Goethe's Mindeit, welche Bettina von Arnim in dem Brieswechsel Goethe's mit einem Kinde, angeblich nach Mittheilungen der Frau Rath, berichtet, tragen so sehr das Gepräge der Ersindung oder doch der phantastischen Ausschmüdung, daß der Biograph davon keinen Gebrauch machen dars, wenn er sie nicht durch Goethe's Erzählung bestätigt sindet. Die Enthüllungen über die Geburtsstunde, welche die jungsräuliche Hand so leicht, und wie es scheint, ohne Erröthen der jungen Correspondentin, auss Papier wirst, konnte die Frau Rath unmöglich dem unreisen Mädchen vorschwaßen, und dies muß von vornherein gegen die Quelle der Berichte bedenklich machen. Ich dieß deshalb auch das Gretchen von Offenbach unerwähnt.
- 2) Der Befuch einer öffentlichen Schule wird von Dunger (a. a. D. S. 130) ohne binlanglichen Grund in Zweifel gezogen.
- 3) S. Mittheilungen aus einem Original-Manuscript der Frantfurter Stadtbibliothet, hgg. von Beismann, 1846. Döring, Goethe in Frankfurt am Main, 1839.
- 4) Genaue Rotizen über fie hat Dünger a. a. D. G. 126-207 gufammengestellt.
- 5) Manche von den Bergnügungspartieen, welche Goethe's Schilderung in das leste Jahr vor seiner Abreise zur Universität verlegt, scheinen in die von ihm sehr kurz und flüchtig geschilderte Beit nach seiner Rüdkehr aus Leipzig zu fallen (f. Dünper a. a. D. S. 137 ff.), was indeß im Grunde gleichgültig ift, da es sich nur um gesellige Zerstreuungen handelt.

١

- 0) Ueber Goethe's Aufenthalt in Leipzig, besonders fein Berhältniß ju Rathchen Schontopf f. Goethe's Briefe an feine Leipziger Freunde, herausgegeben von Otto Jahn, 1849.
  - 7) Rach "Ratakomben heißt es nach horn's Abanderung: Wenn dann ein Autor dich uns im Rothurne zeigt, Und du Sentenzen fprichft, wird unfer herz erweicht. Wär' es dem Marmor gleich, so darift du nur erscheinen, Wie Medon uns erschien, und Myriaden weinen.

Die Beröffentlichung diefer harmlofen Parodie war Goethe fehr unlieb. Er schreibt 1769: "Seitdem Clodius freundschaftlichere Gefinnungen gegen mich bliden läßt, ift mir ein großer Stein vom herzen; ich habe mich stets vor Beleidigungen gehütetu. Abgebrudt wurde dies Gedicht mit den auf Clodius' Medon bezüglichen Erweiterungen in der Borrede zu J. C. Rost's vermischten Gedichten [von Schmid], 1769.

- 8) hiermit ftimmt auch, daß Goethe bei der erften Aufführung des Studs in Ettersburg (1779) äußerte, er habe es "in seinem achtzehnten Jahre" gemacht. Wenn er bei Erwähnung der Bühnenaufführung 1805 bemerkt, diese kleine Production sei damals vierzig Jahr alt gewesen, so bedient er fich einer runden Zahl.
- 9) Abgedrudt in A. Cobil's Briefen und Auffapen von Goethe aus ben Jahren 1766 bis 1786, S. 11-19.
- 10) Goethe's alteftes Liederbuch, hag, von Tied, 1844. Die Bermuthung Biehoff's und Barnhagen's, daß ein Drud von 1768 porhanden fei, ift nicht gegründet, obwohl Barnhagen ihn meint gefeben ju haben. "Rach den noch vorhandenen Breittopfifchen Drudereibuchern find die Lieder zwifchen Oftern und Michaelis des Jahres 1769 gedruckt und im October 1769 ausgegeben worden." Birgel, Fragm. aus einer Goethe-Bibl. [1849], Anmert. ju G. 1. Gin genaues Bergeichniß f. ebendaf. G. 2. Die Abichrift für Friederite Defer befindet fich in hirzel's Befig. Goethe fcreibt im Rebr. 1769 an Friederite Defer: "Meine Lieder, davon ein Theil das Unglud gehabt hat, Ihnen ju mißfallen, werden auf Oftern gedrucktu, - und im Juni 1769 an Rathchen: "Deine Lieder find noch immer nicht gedruckt; ich wollte Ihnen gerne, wenn fie fertig maren, ein Exemplar davon schicken." Die, welche Goethe spater mit einigen Beranderungen unter feine Gedichte eingeschaltet bat, find : "Die fcone Racht", "Glud und Traum", "lebendiges Un-

bentenu, "Glud der Entfernunge, "an Luna", "Brautnachtu, "Schadenfreude", "Unichuldu, "Scheintod", "die Freude", "Bechfel". Andere haben die herausgeber feiner Berte nachmals hinzugefügt.

3ch kam zu Dir, ein Todter aus dem Grabe,
Den bald ein zweiter Tod zum zweitenmal begräbt,
Und wem er nur einmal recht nah' ums Haupt geschwebt,
Der bebt
Bei der Erinnerung gewiß, so lang' er lebt.
Ich weiß, wie ich gezittert habe;
Doch machtest Du mit Deiner süßen Gabe
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe,
Erzähltest mir, wie schön, wie kummerfrei,
Wie gut, wie süß Dein selig Leben sei,
Mit einem Ton von solcher Schmeichelei,
Daß ich, was mir das Elend jemals raubte,
Beil Du's besaßst, selbst zu besigen glaubte.
Bufrieden reist' ich fort, und was noch mehr ist, froh,
Und ganz war meine Reise so.

(In der Epiftel an Fr. Defer, 6. Rov. 1768).

- 12) Goethe's Ansicht von der Wahrheit der Poesse spricht sich in einem Briese an Friederike Deser vom Jahre 1769 schon eben so entschieden aus, wie später nach dem Berkehr mit Herder in den Franksuter Recensionen, indem er bei Gelegenheit der Kretschmannschen Bardenpoesse äußert: "Es ist ein Ding, das gar nicht interessert, ein Gewäsche, das nichts taugt, als die Zeit zu verderben, sorcirte Gemälde, weil der Hr. Bers. die Natur nicht gesehen hat, einige egale Bendungen. Und was geht mich der Sieg der Deutschen an, daß ich das Frohloden mit anhören soll? Macht mich was empsinden, was ich nicht gesühlt, was denken, was ich nicht gedacht habe, und ich will Euch loben. Aber Lärm und Geschreit stat dem Pathos, das thut's nicht. Flittergold, und das ist Alles. Bas an einem Gemälde am unerträglichsten ist, ist Unwahrheit, ein Märchen hat seine Bahrheit und muß sie haben, sonst wäre es kein Märchen. "
  - 13) Das Rähere f. in Dunger's Frauenbildern S. 147 ff.
  - 14) Befonders ift er [der Argt] drauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen, Bas Unordnung fo folimm gemacht, Und heißt mich meinen Billen zwingen.

"Bei Tag und sonderlich bei Racht
Rur an nichts Reizendes gedacht!" —
Belch ein Besehl für einen Zeichnergeift,
Den jeder Reiz bis zum Entzücken reißt!
Des Bouchers Mädchen nimmt er mir
Aus meiner Stube, hängt dafür
Mir eine abgelebte Frau
Mit riefigem Gesicht, mit halbzerbrochnem Zahne,
Bom sleißig kalten Gerhard Dow
An meine Band, langweilige Tisane
Sept er mir statt des Beins dazu. (Epistel an Fr. Defer).

- 15) Bgl. Lappenberg, Reliquien d. Fraul. v. Alettenberg, S. 266 ff. Rach Anderen verrichtete diese Bunderkuren der Arzt Joh. Friedr. Mes († 1782); s. Dünper's Frauenbilder, S. 160.
- 16) Abgedruckt in Goethe's Briefen an Leipz. Freunde von Otto Jahn und in den Bl. für literar. Unterhaltung 1850. (Jan.) nach dem ältesten Abdruck von 1769.
  - Dies wird die leste Thrän' nicht sein, Die glühend Herz aufquillet,
    Das mit unsäglich neuer Bein
    Sich schmerzvermehrend stillet.
    D! laß doch immer hier und dort
    Wich ewig Liebe fühlen!
    Und möcht' der Schmerz nicht also sort
    Durch Rerv und Adern wühlen!
    Könnt' ich doch ausgefüllt einmal
    Bon dir, o Ew'ger, werden —
    Ach! diese lange tiese Qual,
    Wie dauert sie aus Erden!" —

(In Ewald's Urania von 1793 und hirzel's Fragm. 2c. C. 8.)

- 18) Ueber ihn f. der Actuar Salzmann, Goethe's Freund und Tifchgenoffe in Strafburg, eine Lebensffizze nebft Briefen von Goethe, Lenz 2c., hag. von Aug. Stöber, 1855, Er war geboren den 26. März 1722 und ftarb in hohem Alter den 20. August 1812.
- 19) Es ift nicht ju bezweifeln, daß die in Freimund Pfeiffer's "Goethe's Friederite" (1841), S. 13, abgedrudten frangöfischen Berse (auch in Boas Nachträgen I, S. 11, Bieboff's Leben Goethe's

- I. S. 311, Scholl's Briefen und Auffaben von Goethe 2c. S. 67), gleich wie andere in diefem Buche befindliche angebliche Anetdota, un echt find.
- 20) S. Heinrich Stillings Banderschaft, eine wahrhafte Ge-fchichte, 1778, S. 158 f.
- 21) "Ephemeriden. Bas man treibt, heut dies und morgen das, 1770", abgedruckt in: A. Schöll, Briefe und Auffape von Goethe 2c. S. 63—140.
- 22) Bgl. Stöber, der Dichter Leng und Friederite von Sefenheim, 1842. Dünger, Goethe und Friederite, in den Blättern für lit. Unterh. 1848. Nro. 92—96, und in den Frauenbildern S. 1—125. Eine Abbildung des Pfarrhauses findet sich in Stöber's Schrift, und eine genaue Beschreibung der Sesenheimer Localitäten in "Nate's Wallfahrt nach Sesenheim", 1840.
  - 23) Abgedruckt bei A. Schöll a. a. D. S. 51 ff.
  - 24) S. Edermann's Gefprache mit Goethe, II. S. 136.
- 25) Es beruht auf einer Berwechfelung oder ift absichtliche Dichtung, wenn Goethe einer Tafel mit der Inschrift "Friederikens Ruhe" gedenkt.
- 26) Rach Goethe's handschrift nebst den übrigen noch erhaltenen Liedern des Sesenheimer Liederbuchs abgedruckt in der angeführten Schrift von A. Stöber. Das "Sesenheimer Liederbuch" in Fr. Pfeiffer's "Goethe's Friederike" (1841) ift, wie die ganze Schrift, eine Mystification, durch die sich unter Andern E. Boas (f. Rachträge zu Goethe's W. I. S. 9) hat täuschen lassen.
- 27) "Goethe fing homer in Strafburg ju lefen an, und alle helden wurden bei ihm fo schön, groß und frei watende Störche. Er steht mir allemal vor, wenn ich an eine so recht ehrliche Stelle komme, da der Altvater über seine Leier sieht und in seinen ansehnlichen Bart lächelte." (herder an Merck, in den Briefen an J. H. Merck, hag, von Bagner, 1835, S. 44).
- 28) S. die biographisch merkwürdige Recension der "Gedichte von einem polnischen Juden" unter den Franksurter Recensionen von 1772.
- 29) Goethe fest es (Briefwechfel zwifchen Goethe und Zelter, VI. S. 224) in das Jahr 1771, deutet jedoch mit Unrecht auf eine dichterifche Anticipation Italiens hin. Die leste Feile erhielt es

erft 1772 in Behlar; doch war das Gedicht schon vorher im Darmftädter Freundekreise bekannt, wie aus Herder's Brieswechsel mit seiner Braut Caroline Flachsland hervorgeht.

- 30) Die Theses, über die Goethe disputirte, (Positiones Juris, quas auspice Deo inclyti jureconsultorum ordinis consensu pro licentia summos in utroque jure honores rite consequendi in Alma Argentineusi die VI. Augusti MDCCLXXI h. l. q. c. publice desendet Joannes Wolfgang Goethe, Moeno-Francosurtensis.) f. in Hirzel's Fragm. 2c. S. 4—7.
  - 31) S. Lengens Briefe bei Stöber a. a. D.
- 32) Daß die von Rate in der obenangeführten Schrift mitgetheilten Rachrichten aus grundlosen Berleumdungen geschöpft find, ift als unzweifelhaft nachgewiesen. Im Obigen folgen wir den in der Augsb. Allg. Zeitung (1841), augenscheinlich von kundigster Hand, gegebenen Rachrichten, deren Berfasser sich bereit erklärt, sie durch urkundliche Beweise zu erhärten. Sie sind mir überdies durch einen nahen Berwandten Friederikens, dem ich auch die Rotiz über ihr Grab verdanke, ausdrücklich bestätigt worden.
- 33) Roch im Jahre 1777 fpricht Goethe's Tagebuch mahrend feiner Reife im harz von der feltsamen Empfindung, "aus der Reichsstadt, die in und mit ihren Privilegien vermodert, hier heraufzukommen, wo vom unterirdischen Segen die Bergstädte fröhlich nachwachsen."
- 34) Bu dem Folgenden vgl. Herder's Briefwechsel mit Carol. Flachsland (aus Herder's Nachlaß, hgg. von Dünger und E. G. v. Herder, 1856, Bd. 3) und über den Tod der Rouffillon: Goethe's Brief an Reftner vom 21. April 1773. Den Felsweihegesang s. in den Briefen an Merck 2c. S. 115 ff. Goethe's Briefe an Herder s. in "Aus Herder's Nachlaß 2c. I. S. 25—152. Ueber Leuchsenring vgl. Barnhagen's Denkwürdigkeiten und vermischte Schr. IV. S. 494 ff., eine allzu glimpfliche Beurtheilung.
- 35) Briefe an J. S. Merd von Goethe, herder und Bieland und anderen bedeutenden Zeitgenoffen. Mit Merds biographischer Stigje herausgegeben von Karl Wagner, 1835. Briefe an und von J. H. Merd, hgg. von Karl Wagner, 1838. J. H. Merd, ein Dentmal, hgg. von A. Stahr, 1840.
- 36) Go die einfache Ergablung Sopfner's nach glaubwürdiger mundlicher Ueberlieferung (f. Rarl Bagner, Briefe aus dem Freundetreife von Goethe, Gerder, Sopfner und Merc, 1847, Anmert. ju

- Rr. 88). In Goethe's Bericht (D. u. B. Buch XII.) ift poetische Buthat. Auch ward dieser erste Besuch bei höpfner in Gesellschaft Schlosser's, wie Dünger (Studien zu G.'s Berten, S. 93) mit Recht vermuthet, sicherlich schon im Ansang des Jahres von Franksurt aus gemacht, indem man sich über die herausgabe der Anzeigen zu berathen hatte, zu denen Goethe schon im Februar Beiträge lieserte, nicht erst, wie man aus G.'s Erzählung schließen könnte, im Spätsommer von Bezlar aus. Erst bei diesem oder einem andern späteren Besuch in Gießen mag der Scherz mit Chr. H. Schmid, Prof. der Dichtkunft in Gießen, einem slachen Bielschreiber, vorzessallen sein. Goethe verschmilzt gern ähnliche Ereignisse, um ein wirkungsvolleres Gesammtbild daraus zu gestalten.
- 37) So äußert er sich in einem Briese an Herder, indem er hinzufügt: "Seit ich nichts von Euch gehört habe, sind die Griechen mein einzig Studium, erst homer, dann Socrates erforscht im Xenophon und Plato, dann Theocrit, Anacreon, Bindar. Neber den Worten Pindar's ἐπικρατεῖν δύνασθαι ist mir's aufgegangen. Drein greisen, packen ist das Wesen jeder Weisterschaft."
- 38) Beiträge jum Göttinger Musenalmanache sandte Goethe erft im folgenden Jahre ein; denn die nähere Bekanntschaft mit den Göttinger Dichtern begann nicht von Behlar aus, noch ward fle durch Gotter vermittelt, der mit dem engern Bunde, welcher sich um Bog und die Stolberge erft im herbst 1772 mit antifranzösischer Tendenz bildete, nicht in Berbindung blieb.
- 39) Das Folgende nach: Goethe und Berther. Briefe Goethe's mit erläuternden Documenten. Hogg. von Reftner. 1854. 2. Aufl. 1855. In Goethe's Darftellung find die Farben fehr verblaßt.
- 40) "Mais voilà encore un Goetz de Berlichingen qui paroît sur la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces angloises, et le parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces dégoûtantes platitudes." Frédéric II. de la littérature allemandes pag. 47.
- 41) Bergl. Schönborn und feine Zeitgenoffen (hamburg bei Berthes) 1836. (Goethe's Briefe an ihn S. 53 ff.)
  - 42) Sieh in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes Flügel Unfre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie fie fich hinüber Aus des Lebens Woge ftritt, Sieh dein Bild ihr gegenüber, Und den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Diefer himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

- 43) Einige Briefe des Jacobi'schen Frauenkreises siehe in dem Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi, hgg. von Max Jacobi, 1846. Ueber Goethe's Freundschaftsverhältniß zu Jacobi vgl. Fr. H. Jacobi im Berhältniß zu seinen Zeitgenoffen, besonders zu Goethe. Ein Beitrag zc. von F. Denck, 1848; Dünger in den Bl. für lit. Unterh. 1848. Nro. 291 ff. und in den Freundesbildern zc. S. 125—287.
- 44) S. das Rabere über ihn in Dunger's Frauenbilbern 2c. S. 139 ff. 256 ff.
- 45) Ein Brief von Merct an seine Frau (vom 29. Jan.) läßt und klar in dies häusliche Berhältniß blicken. "C'est un asses singulier marlage. C'est un homme asses jeune, mais chargé de 5 ensans. D'ailleurs asses riche, mais un négociant, qui a fort peu d'esprit au delà de celui de son état. C'étoit un triste phénomène pour moi d'aller chercher notre amie à travers des tonneaux de harengs, des fromages. Goothe est déjà l'ami de la maison; il joue avec les ensans et accompagne le clavecin de Mme. avec la basse. Mr. Brentano, quoique assez jaloux pour un Italien, l'aime et veut absolument, qu'il fréquente la maison." Und am 14. Februar: "— il a la petite Mme. Brentano à consoler sur l'odeur de l'huile, du fromage et des manières de son mari."
  - 46) A. Schöll, Briefe und Auffage von Goethe zc. S. 144-146.
- 47) Ueber das Berhältniß ju Anna Sibylla Münch f. Dunger's Frauenbilder, S. 208-261.
- 48) "So lang' ich lebe, follen die Richtswürdigen zittern, und fie follen das herz nicht haben, auf meinem Grabe fich zu freuen." Fragment des Cafar bei Schöll a. a. D. S. 140. Bu Schöll's Bermuthung, daß in der Briefftelle "recht" fatt "nicht" zu lefen sei, ift kein Grund.

- 49) Bergl. Dangel, über Goethe's Spinozismus. hamb. 1843. (R. A. 1850.)
  - 50) Goethe's Briefe an Lavater, herausg. von hirzel. 1833.
- 51) Lavater's Lebensbeschreibung von Georg Gefiner. 1802. Thl. 2. S. 126 ff. Bergl. Beitrage jur nahern Renntniß Lavater's 2c., von U. hegner, 1836; Dunber's Monatsblatter jur allg. Zeitung, 1847 S. 471 ff. und Freundesbilder 2c. S. 1—124.
- 52) Seinrich Stilling's hausliches Leben, eine mahrhafte Ge-fchichte, 1789. G. 53.
- 53) Diefe hymne, welche Goethe für verloren hielt, hat fich, von feiner hand gefchrieben, wiedergefunden. Schöll machte fie in den Briefen und Auffäßen 2c. 1846, (S 151) nebst einem Dialog zwischen M. und feiner Pflegemutter halima zum erstenmal bekannt. Da fie den meisten unserer Lefer noch unbekannt geblieben sein wird, laffen wir die schöne Dichtung hier folgen:

Mahomet (allein).

· (Feld. Geftirnter himmel.)

Theilen tann ich euch nicht diefer Seele Gefühl, Bühlen tann ich euch nicht allen ganges Gefühl.

Ber, wer wendet dem Flehn fein Ohr? Dem bittenden Auge den Blid?

Sieh, er blinket herauf, Gad, der freundliche Stern.

Sei mein herr du, mein Gott! Gnadig wintt er mir gu!

Bleib! Bleib! Bend'ft du dein Auge meg? Bie? Liebt' ich ihn, der fich verbirgt?

Sei gefegnet, o Mond, Führer du des Geftirns!

Sei mein herr du, mein Gott! Du beleuchteft den Beg!

Laß, laß nicht in der Finsterniß Mich irren mit irrendem Bolt.

Sonn', dir glübenden weiht fich das glübende Berg.

Sei mein Berr du, mein Gott! Leit', allfebende, mich !

Steigst auch du hinab , herrliche?

Tief hüllet mich Finfterniß ein.

Bebe, liebendes Herz, dem Erschaffenden dich!

Sei mein herr du, mein Gott! Du Alliebender, du,

Der die Sonne, den Mond und die Stern' Schuf, Erde und Simmel und mich!

- 34) Bgl. Biehoff im Commentar zu Goethe's Gedichten (l. S. 248 f.) und in Goethe's Leben (ll. S. 186 f.), und besonders Dünper's gründliche Schrift: "Goethe's Prometheus und Pandora" (1850), wo er die Bermuthung aufstellt, daß diese Ode als Monolog zu einer zweiten Bearbeitung bestimmt gewesen sei; sie könnte auch als vereinzelter poetischer Erguß, der sich erst allmählich zu dramatischer Form entfaltete, vorangegangen sein.
- 55) Die gesammte Werther Literatur findet sich verzeichnet: Ricolovius, über Goethe (1828) S. 19—25; Boas, Rachträge zu G.'s sammtl. Werken, 1. S. 229—235, wo auch G.'s Spottgedicht "Ricolai auf Werther's Grabe" S. 13 abgedruckt ist; Dünger in den Studien zu Goethe's Werken, S. 89—209; J. B. Appell, Werther und seine Zeit, 1855. Bergl. Anmerk. 39.
- 56) Goethe's Briefe an Auguste ju Stolberg, hgg. von Binger in der Urania fur 1839 (auch befonders abgedruckt, Leipzig 1839).
- 57) S. Rachgelaffene Berte XVI. S. 63. Ausg. in 4. l. S. 68. Bgl. Dunger's Frauenbilder, S. 248 ff.
- 58) Bu dem Folgenden vgl. den Auffat von Dünger: Goethe's Lili, in den Blatt. für lit. Unterh. 1849. Nro. 237 - 246 und in den Frauenbildern, S. 262 — 405. Ginige Ramiliennadrichten, besondere in Betreff der späteren Lebeneverhaltniffe Lili's, finden fich in der Schrift von Rarl Jugel: "Das Buppenhaus, ein Erbftud in der Gontard'ichen Familie. Bruchftude aus den Erinnerungen und Familienpapieren eines Siebzigers, 1857". Ueber Goethe's Trennung von Lili geben fie teine weitere Auftlarung; eine gleichzeitige Aufzeichnung im Familienarchiv giebt die einfache Andeutung, daß die Mutter, "ale eine durchaus prattifche, von Allem fich Rechenschaft gebende Frau, bald die Ueberzeugung gewonnen habe, Goethe fei ungeachtet feines hohen Geiftes und feiner glanzvollen Gaben feine paffende Bartie für ihre Lili." Bgl. Goethe's Briefe an Augufte ju Stolberg, in der Urania für 1839. G. 69 ff.
- 59) Rabere Erörterungen f. in Dunger's Studien ju G. Berten, wo der Brometheus und die Gegenschrift abgedrudt find.
- 60) Abgedruckt in Scholl's Briefen und Auffagen von Goethe 2c. 6. 158-161.
- "o1) Dünger hat es mahricheinlich gemacht, daß die Benennung "Frau Aja" aus dem Roman von den haimonstindern entlehnt war; f. Frauenbilder S. 456 ff.

- 62) Sie fchreibt ein Jahr fpater an Auguste Stolberg: "Wir find hier ganz allein, auf 30, 40 [3? 4?] Meilen ift kein Mensch zu finden. Meines Mannes Geschäfte erlauben ihm nur sehr wenige Zeit bei mirzuzubringen, und da schleiche ich denn ziemlich langsam durch die Belt, mit einem Körper, der nirgends hin als ins Grab taugt."
- os) Das Berzeichniß der von Goethe herrührenden Abschnitte und Zusähe s. in hirzel's Fragmenten aus einer Goethebibl. S. 11. 13. An dieser Stelle verdient ein von haugwih an v. Beyme erzählte Anekdote, als charakteristisch für Goethe's geniale Gewandtheit, Erwähnung, daß nämlich Goethe eines Tages zu Lavater's Predigt, von welcher dieser nur den ersten Theil concipirt hatte, die beiden sehlenden Theile hinzuschrieb, welche Lavater darauf ohne Abänderung von der Kanzel hielt.
- 64) In dem "Lebensumrif des Grafen Friedrich Leopold gu Stolberg" (Beitgenoffen, Beft XXII.) heißt es jedoch : "Bwifchen den Brudern und Lavater fcblog fich bald ein inniger Beiftes. und Bergensbund. Dit ihm und Goethe machten fie die erfte, ihnen unvergefliche Rufreife nach Maria-Ginfiedeln und um den Burcher See." Sat Goethe's Ergablung vielleicht einen mit den Stolbergen gemachten Ansflug mit andern Reifen ins Gebirge verbunden, da er fich doch mahrend feines Aufenthalts in der Schweis mobl nicht mit einer furgen Gebirgereife von zwei Bochen begnugte? In D. und 28. hat er die Reife auf den Gotthard in den Juli (fatt Juni) verlegt. Deine Anficht, daß die Gedichte "Soffnung" und "An ein goldenes Berg" ju Goethe's damaliger Stimmung und Situation durchaus nicht paffen, fertigt Dunger nach feiner Bewohnheit turg mit der Burechtweifung ab, dag ich den Rern des Gedichts nicht erfaßt habe. Allein gerade in diefem finde ich folagende Grunde. Goethe's Ergahlung tann tein Gegeubeweis fein.
- 65) Goethe schreibt an Auguste Stolberg, der Abschied sei ihm schwer geworden. Bieles, was Goethe von den Stolbergen erzählt, auch wie er in Darmstadt Merck seinen Triumph habe gönnen muffen, daß er die baldige Trennung von ihnen vorausgesagt, beruht auf einer Täuschung. Gine längere Reise scheint von vornherein gar nicht beabsichtigt gewesen zu sein.
- 66) "Dein gut Wort wirkte in mir; da fprach's auf einmal in mir: follt's nicht übermäßiger Stolz fein, zu verlangen, daß dich

gang das Mädchen erkennte und so erkennend liebte, erkenn' ich fie vielleicht auch nicht, und da fie anders ift, wie ich, ist fie nicht vielleicht beffer?" Br. an Aug. Stolberg, S. 103.

- 67) Bgl. zu dem Folgenden: 28. Bachsmuth, Beimars Mufenhof in den Jahren 1772 bis 1807. Berlin, 1844. Riemer's Mittheilungen über Goethe, Berlin 1841. 2 Bde. A. Diegmann, Goethe und die luftige Zeit in Beimar, 1857.
- 68) Ueber Bertuch f. Döring in den Zeitgenoffen XI. 3. Ueber Bieland und Anebel, besonders in ihrem Berhältniffe zu Goethe, f. Dunger's Frauenbilder 2c. S. 288-414 und S. 415-620.
- 69) Ueber den Aufenthalt in Balded' f. Dunger's Auffas "Goethe in Balded" in herrig's und Biehoff's Archiv III. 1. C. 237 f.
- 70) Rach Schöll's Erzählung im "Karl-August-Büchlein" 1857, ber Böttiger's pitantere Bersion, als hatte der herzog auf Goethe's Betrieb Bertuch den Garten fast mit Gewalt weggenommen, unter die Fabeleien verweift.
- 71) Diese Anetdote, von der ich nur so viel als einigermaßen glaubwürdig scheint, wiedererzählt habe, berichtet Falt in seinem Buche: Goethe aus näherem persönlichen Umgang dargestellt, 1832 (2. A. 1836), einer Schrift, die eben so unzuverlässig ift, wie Böttiger's Literarische Zuftände 2c. (2 Bde. 1838) und Bettina's Phantasiesenen. Gleichwohl macht sich der Anetdotenplunder, wenn er nur pikant ift, in den biographischen Schilderungen unserer Dichter noch immer sehr breit.
- 29) Kurzer Briefwechfel zwischen Alopstod und Goethe im Jahre 1776, Leipzig 1833. Ein Baron Mondragone macht im allg. Anzeiger der Deutschen, 1834, Aug. Rro. 214 bekannt, daß er den Briefwechsel zwischen Kl. und G. 1787 in Wehlar vom Reichskammergerichtsaffessor v. Ditsurth erhalten und im Leipz. liter. Anz. 1799 Aro. 48 habe abdrucken lassen; die Echtheit sei nicht verbürgt. Die Briefe stimmen bis auf Kleinigkeiten im Abdruck überein; das Datum ist dort den 8. März, 21. März und 29. Mai, dagegen in dem Abdruck von 1833: den 8. Mai, 21. Rai, 29. Aug. Zene Data dürsten die zuverlässigeren sein. Für die Authenticität sprechen Korm und Inhalt.
- 78) Am 2. Juli 1781 fchrieb Goethe aus Ilmenau an Charlotte von Stein: "Ich fehne mich recht von hier weg. Die Geifter der

alten Zeiten laffen mir hier teine frohe Stunde. Ich habe teinen Berg besteigen mögen, die unangenehmen Erinnerungen haben Alles bestedt."

- 74) S. Peucer's Auffat im Beimaralbum S. 55 ff. "Das Liebhaber-Theater am Herz, hofe zu Beimar, Tiefurt und Ettersburg."
- 75) S. Schöll in Brug' deutschem Mufeum, 1851. Rro. 1. S. 7 ff.
- 76) Es ift nicht glaublich, was Riemer berichtet, daß Proferpina jum Geburtstage der Herzogin Luise gedichtet worden set. Die Stelle aus Goethe's Briefe an Deser, von dem er den Prospect eines Parks für sein "neues Stüd" zu erhalten wünscht, ist unstreitig auf Lisa zu beziehen. Es wäre doch unzart gewesen, zur Feier des Geburtstags der jungen Herzogin, die sich in die neuen Berhältnisse noch nicht sinden gelernt hatte, die geraubte Proserpina vorzuführen, welche ihr Geschick bejammert, das sie von dem Orte der Freude und aus dem Areis ihrer Gespielinnen zu der Einsamkeit des Tartarus verdammt hat, und den Zuruf der Parzen: "Du bist unser" mit Ausbrüchen des Abscheus und Hasses gegen ihren Gemahl und ihre neue Umgebung erwidert! Der Zusah in dem ersten Abdrucke (Lit. und Theaterzeitung I. 1. Berlin, 1778) "ausgesührt auf einem Brivattheater in Weimar im Februar 1778" bestätigt ebenfalls meine Ansicht.
- 77) Ueber dies Berhältniß belehren uns die Briefe Goethe's an Frau von Stein, hgg. von A. Schöll, 3 Bände, 1848. 51. mit schähbaren Einseitungen des herausgebers. Eine sehr mißwollende Beurtheilung hat Frau von Stein in Stahr's "Weimar und Jena" (1852) erfahren.
- 78) Riemer's Borte, II. S. 42. In ahnlicher Beife fpricht fich Goethe als Greis aus :

llebermuthig fieht's nicht aus, hohes Dach und niedres haus; Allen, die daselbst verkehrt, Bard ein guter Muth beschert. Schlanker Baume grüner Flor, Selbstgepflangter, wuchs empor. Beiftig ging zugleich alldort Schaffen, hegen, Bachsen fort.

- 79) S. Riemer II. S. 626; Dünger in ben Bl. für lit. Unterh. 1849, Rro. 23. 24.
- 80) Als Episode in Goethe's "Campagne in Frantreich" eingeichaltet. Die dort fich findende Jahrzahl 1776 tann allenfalls für Bleffing's erften Brief ihre Richtigteit haben.
- 81) In Bleffing's Rachlaffe fand fic ein Badet Briefe Goethe's an Pleffing. Sollten diefe nicht noch der Deffentlichkeit übergeben werden? Bgl. über Bleffing: F. A. Krummacher und feine Freunde, von Möller, 1849.
- \*2) Goethe's Briefe an feinen Schupling f. in Scholl's Briefen und Auffagen 2c. S. 165-189.
- 83) S. die Schilderung des Luifenfestes in Goethe's Werken unter den "biographischen Einzelheiten", wo es fälschlich dem 25. Aug. zugetheilt ist, was Biehoff nicht hätte in Schup nehmen sollen. Riemer hat das Richtige, was auch durch Wieland's Brief an Werck vom 3. Juli, der die Ueberschwemmung erwähnt, und Amaliens Brief vom 29. Aug., der nur von dem Souper am 22. Aug. und keinem andern Feste spricht, bestätigt wird.
- 84) Ueber das Berhältniß der Bearbeitungen der Iphigenie f. A. Stahr's Einleitung ju: Goethes Iphigenie auf Tauris in ihrer erften Gestalt, Oldenburg 1839, und befonders h. Dünger, die drei altesten Bearbeitungen von Goethe's Iphigenie 2c. 1854.
- 85) Ueber diese bamals vielbesprochene Angelegenheit f. die Briefe von Jacobi und Johanne Schloffer in dem Briefwechsel awischen Goethe und F. H. Jacobi S. 51 ff.
- 86) Die Materialien wurden später Boltmann überlaffen, der die Biographie nach Goethe's Blan ausführen und (f. deutsche Briefe S. 80) 1799 fie in fein Journal aufnehmen wollte; später wurden deßhalb mit Luden Unterhandlungen angeknüpft (f. deffen Rüdblide in mein Leben S. 105 ff.). Goethe erlebte noch die herausgabe des Berks: herzog Bernhard der Große von Sachsen-Beimar, biographisch dargestellt von Dr. Bernhard Röse, Beimar 1828, 29. 2 Theile.
- 87) Das Rahere fo wie die darauf bezüglichen Briefe Goethe's f. in dem Berte: "Ernft der Zweite, herzog zu Sachfen-Gotha und Altenburg, von Aug. Bed, 1854".

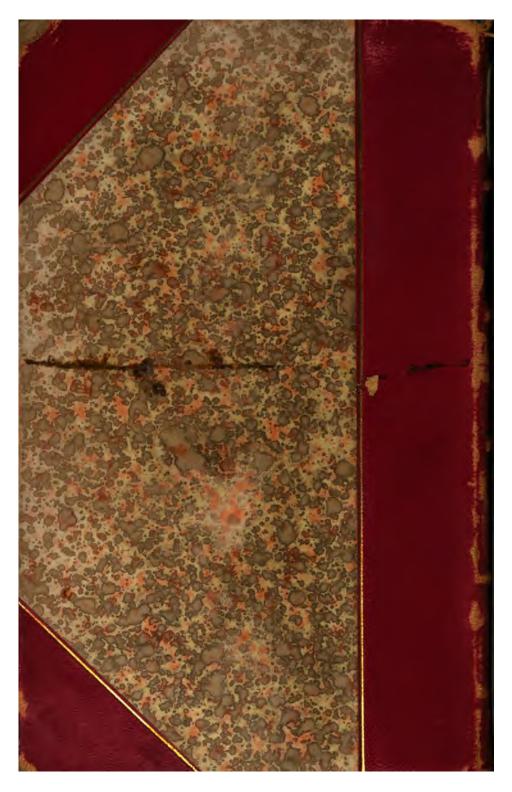